4. Jahrgang. — No. 78.

1 Cent.

Telegraphische Depeschen. (Beliefert bon ber United Preg.)

Juland.

griff der Gifinder gewesen fein.

Baltimore, 1. April. Brofeffor 23. R. Bill bahier fagt, er glaube, baß bie jest im beutichen Seere gur Be= obachtung ruffifder Rriegsvorbereitun= gen verwandten, angeblich völlig lentbaren Luftballons feine eigene Erfin= bung feien. Er ertlart, Die Befchreis bungen bes Luftballons flimmten genau mit ben Blanen überein, welche er por einiger Zeit vollendet und Grn. v. Lin= benberg, bem Chef ber Luftichifferab= theilung bes beutiden Beeres, unterbreis tet habe. Die für Rudfendung - im Ablehnungsfalle - bestimmte Frift ift fcon lange verftrichen, und er fei überzeugt, baf bie Deutschen fich eine ameritanifche Erfindung auf nicht gefchäfts: mäßigem Wege angeeignet hatten.

Rache der ", Mondfcheinfer".

Somerfet, Ba., 1. April. Bahrenb ber junge James Beal über bie Soben von Laurel Bill ging, murbe ihm an einer einfamen Stelle ploglich ein lautes Balt! zugerufen. Durch bas Bufch. wert lugend, bemertte er einen alten Mann und wenige Schritte bavon zwei andere Manner, welche mit Flinten nach bem Alten gielten. Gin Goug frachte, und ber Alte fturgte auf feine Rnice; barauf rannten bie beiben Unberen bingu und bearbeiteten noch feinen Ropf mit ben Flintentolben; endlich fchleppten fie bie Leiche in Die Balber. Beal machte fich fonell aus bem Staube und ergahlte im Dorfe Trent bas Erlebte. Alsbalb wurde eine Berfolgungspartie organifirt. Man fand bie Leiche bes Ermorbeten und erkannte fie als biejenige bes alten Jonathan Berchftetter, ber bereits ver= mißt murbe. Diefer war ber michtigfte Beuge ber Bunbesregierung in ben por zwei Bochen zu Scranton verhanbelten Broceffen gegen ungefehliche Schnaps: brenner. Drei ber Lettern murben vers " urtheilt, und icon bamals murben Morbbrohungen gegen Berchftetter laut. Der Führer ber "Mondscheinler" mar

#### Mod ein Baffingtoner Scandal.

Wafhington, D. C., 1. April. Schwere Unschuldigungen liegen gegen ben Inlanbsteuererheber Charles &. Wenneter von St. Louis vor, und es ift bereits, nach ftattgehabter Unterfuchung, bem Brafibenten feine Abfetung empfohlen worben. Die Umftanbe gehören gu ben gravirenbften, mit benen bie jetige Bunbesregierung je zu thun hatte. Wennefer fowie feine Untergebenen find anges foulbigt, Regierungsbeamte für poli= tifche und fonflige Zwede gang ichnobe gebrandichatt gu haben. Bor einigen | mußtfein, als ein "Ungeheuer" angebesbeamten Circulare gefanbt, worin Ihnen mitgetheilt mar, bag fie gu Dit= aliebern eines Debattirclubs gur Eror: ferung ötonomifcher Fragen gemählt worden feien; Die Aufnahmegebühr bes trage \$5, und bie monatlichen Beitrage \$1, und bie Bablungen follten ohne Bergug an ben Schabmeifter geleiftet werben. Dem Circular waren brei Damen beigefügt, und alle brei find Untergebene von Wennefer.

#### Gegen Budervertheuerung.

Philabelphia, 1. April. Die Oppo= fition von Groß . Spezereihanblern, Budermattern u. A. gegen bas Bers foluden ber brei hiefigen Buderraffines rien burch bie große Budercombinas tion hat fich zu einer Bewegung behufs eines Rampfes im Congreß gegen ben "Eruft" erweitert. Der erfte Schritt wird bie Ginbringung eines Untrages im Abgeordnetenhaus fein, ben Boll auf raffinirten Buder gu miber: rufen; benn biefer Boll - fo mirb erflart - bient unter ben gegenwars tigen Umftanben ja boch feinem ans beren Zwed, als, bem "Truft" bie un: bebingte Controlle über bie Breife von raffinirtem fowohl wie von Robguder au geftatten. Much ift ein Unlauf gur Errichtung einer neuen unabhangigen Buderraffinerie genommen worben; inbeg ift es nicht leicht, Subscribenten auf bie Actien bes Unternehmens gu finden, ba es mohl bekannt ift, welche Mittel ber "Truft" anwendet, um Concurren

#### ten aus bem Wege gu raumen. Der Gincinnatier Dampferbrand

Cincinnati, 1. April. Der Dampfer Golben Rule, " beffen Brand an andes rer Stelle ermahnt ift, war von hier nach Dem Orleans bestimmt und batte 50 ober mehr Baffagiere an Borb. Bis jest ift es bereits gewiß, baß 5 Berfos nen umgefommen find, barunter brei Angestellte und zwet weibliche Paffa: giere. Bericiebene Berfonen werben noch vermißt.

Spater: 9 Berfonen find bestimmt ertrunten

#### Dampfernadrichten.

Rem Port: Bobemia von Samburg: Bermanic und Bothnia von Liverpool. Baltimore: Carthagenian von Liver-

Liverpool: Britannic von Rem Dort. Enbon: Rugia und Greece in Gicht. Amfterbam: Wertenbam von Rem

Samburg: Glavonia nad Baltimore

(mit 582 Paffagieren).

Bur bie nachsten 18 Stunden folgen-bes Better in Illinois: Beftige Local-furme; am Camftag fühler; Gubofts

#### Mustand.

#### Bismards Geburtstag.

Berlin, 1. April. Sier und in ben meiften anberen Theilen bes beutfchen Reiches murbe heute ber 77. Geburts. tag bes Er-Ranglers Bismard mehr

ober weniger großartig gefeiert. Samburg, 1. Aprit. Bismard weilt gur Beit mit feiner Gattin, feinem Sohne Berbert und beffen Gattin in Friedrichsruh. Er hat fich von feinem fürglichen Rrantheitsanfall erholt und tann fein Biegenfest gebührend ges

Schon gu früher Stunde bliefen bie Jager von Rageburg unter ben Gen= ftern bes Bismard'ichen Wohngemaches Reveille. Jeber im Laufe bes Morgens eintreffenbe Bug brachte Delegationen von allenthalben ber, welche bem Jubis lar ihre Aufwartung machen wollten.

#### "Ju den April gefdicti".

Berlin, 1. April. Bei Golug ber geftrigen Reichstagsfigung ertlarte ber Minister v. Böttcher als Bertreter bes Ranglers, bag ber Reichstag bis auf Beiteres vertagt fei. Angesichts ber Abstimmung über ben Crebit für Erbauung einer neuen Kreuzercorvette war eine balbige Bertagung zu erwarten.

Sehnt fich von Bugland fort.

Berlin, 1. April. Wie man bort, wird Graf v. Schweinit im tommen: ben Commer feinen Botfchafterpoften in Rugland nieberlegen. Geine Familie wird nächte Boche bereits hier eintrefs fen und wieber ftanbig hier wohnen. Br. v. Schweinit munichte febr lange, gurudgutehren, aber ber Raifer hat ihm erft jest geftattet, feinen wichtigen Bos ften gu verlaffen.

#### Die Parifer Senfationen.

Paris, 1. April. Allen, melde mit ber Berhaftung von Ravachol, alias Ronigstein, gu thun hatten, ein= folieglich bes betr. Reftaurateurs und bes Rellners, find Drobbriefe gugegan= gen. Die Boligei hat übrigeus in Erfahrung gebracht, bag Ravachol auf irgend eine Beife einen Erlaubnifichein erlangt hatte, in gang regelrechter Art 1500 Duramitpatronen aus ben Magas ginen unweit ber Borfe gu entnehmen. Bie er biefen Erlaubnifichein erhielt, bas fucht jest bie Boliget gu ermitteln; bie biesbezüglichen Berordnungen finb fehr ftreng.

Ravachel wird fo ziemlich aller über= haupt portommenben Berbrechen be= foulbigt. Er foll auch einen großen Rirdenraub, verfchiedene Grabidan= bungen, Falfdmungerei u. f. m. verübt Doch halt bie Polizei noch mit ben Gingelheiten biefer Unfculbigungen gurud. Itavachol hat alle hoffinnig aufgegeben, ber Buillotine ju entgeben, und gefällt fich nachgerabe in bem Bes

Trop ber Berfolgungen von Unars diften und anderen Berbachtigen finden jest allabendlich in ber Rue be Temple Berfammlungen gur Organifirung einer großen Maitundgebung ftatt. Es han= belt fich jest barum, ob biefe Angele= genheit bem Arbeiterfecretariat überlaffen werben foll, welches aus 21 Mitgliebern aller Schattirungen befteht, ober einem eigens gu biefem 3med gu bilbenben Ausschuß. Letterer Borichlag finbet bei allen benen Anflang, welche bem Gecres tariat nicht mehr trauen und baffelbe für eine bloge Borftufe für Rammmer: candidaten halten. Je naher ber 1. Mai rudt, befto mehr wachft bie Beforgnig in Baris fowie in ben Provingen. fcheint gewiß, baß bas Städlchen Fourmies auch bei ber nachften Maitunbgebung wieder eine große Rolle fpielen

#### Das Sochwasser in Italien.

Turin, 1 April. Die fcmimmenben Baber bahier find meggefchwemmt morben, und brei Berfonen find babei ertrunten. Unterhalb bes Stabtdens Moncalieri find ber Bo und ber Gan: gone fo weit aus ihren Ufern getreten, bag fie einen großen Gee bilben, ber 31 Meilen breit ift. Adenthalben in Dber: italien ftodt ber Gifenbahnvertehr.

#### Burft wider Wurft.

Rom, 1. April. Es wird halbamtlich mitgetheilt, baß fich bie italienifche Regierung vielleicht boch noch entschlies fen merbe, an ber Chicagoer Beltaus: ftellung officiell theilgunehmen, vorausgefest, bag ber ameritanifche Congreß eine Enticht bigung für bie Familien ber in Dem Orleans abgeschlachteten 3ta= liener bewillige.

#### Der venezuelauifde Rummel.

Caracas, Beneguela, 1. April. Noch immer bauern bie blutigen Rampfe gwis fchen ben Revolutionaren und ben Trups pen bes Brafibenten Palacio fort. Bei ber jungften Schlacht fiegten Lettere, aber mit fehr bedenklichen Berluften, und Biele glauben, baß folieglich bie Revolutionspartei die Oberhand behalten werbe. Im gangen Lanbe berricht bie größte Mufregung, und alle Bafen find mit Flüchtigen gefüllt.

#### Der gaorder dreier Welten.

Melbourne, Auftralien, 1. April. Der berüchtigte Frauen- und Rinder: morber Det ning, mit noch vielen anbern Ramen, welcher in England, Afrita und Auftralien eine lange Rette von Grenelthaten verübt haben foll, tam heute mit bem Dampfer "Ballarat" bier an. Gine unabfehbare Menge Reugieriger erwartete ihn, aber bie Werfte und alle anmunbenben Strafen wurben von ber Polizei fcarf bewacht, und Deeming wurbe wohlbehaften nach bem Gefangniß geschafft. Die Bolts: menge gifchte, versuchte aber teine Ge-

#### Telegraphische Motizen.

#### Jest beißt es gar, alle Nachrich= ten ber letten Monate über eine Revos Iution in Merico feien Lagen von Gpes cialcorrespondenten, und ber angebliche mericanifche Revolutionar Barga fei niemals ber Führer eines Revolutions= heeres ober einer politifden Partei ge= mefen, fonbern er fei meiter nichts als

ber Unführer einer Schmugglerbanbe. - Geftern tagte in St. Baul ber bemofratifche Staatsconvent für Din= nefota; berfelbe fprach fich einstimmig für Grover Cleveland als Brafibent= Schaftscandidaten und für Doppelmah=

Die Bevölferung und Regierung von Argentinien ift angeblich in großer Beforgnig vor bem Musbruch einer neuen Revolution, welche von ben Ras bicalen geplant fein foll.

- In allen Begirten Chinas, in benen fich Miffionen befinden, hat jest bie Regierung Garnifonen eingerichtet, um alle Musichreitungen gegen Diffionare nach Rraften verhuten gu fonnen.

- 3m preußischen Landtag gelangte geftern bie Belfenfonds=Borlage gur gweiten Lefung. Der Antrag Gugen Richters, bag bas Abtommen gwifden ber Regierung und bem Bergog von Cumberland bem Baufe mitgetheilt merbe, murbe abgelehnt.

- Bapft Leo hat feinem Parifer Runtius angewiesen, ber frangöfischen Beiftlichkeit zu verbieten, bie fürgliche papstliche Engytlita als Text gu ihren Predigten gu gebrauchen, um alle et= waigen Reibungen mit ber frangofifchen Regierung ju vermeiben. Rur in bifcoflicen Birtenbriefen ober Blug= fchriften foll über bie Engyflifa abge-

- Byfchnegrabsty, ber ruffifche Fis nangminifter, beabsichtigt, eine 11 pros centige Unleihe von 175 Millionen Ru= beln behufs Ermeiterung bes ruffifchen Gifenbahnnetes zu machen.

- Mehrere verhaftete Barifer "Unar= diften" haben Geftanbniffe abgelegt, burch welche Ravochol, alias Ronig= ftein, febr fchwer compromittirt wirb.

- Die frangöfische Regierung beabs fichtigt angeblich, eine Anzahl Beamte nach Berlin zu ichiden, um bas bortige Polizeifuftem behufs grundlicher Umgeftaltung ihres eigenen Bolizeimefens gu ftubiren. Gine ahnliche Abficht beftanb icon einmal furg nach ber Riebermer= fung ber Barifer Commune; ja es mar bereits bamals ein bidleibiges Schrifts ftud mit Berichten und Empfehlungen ausgearbeitet morben.

Die Biener und Munchener Boffreife find "auf's Sochfte entruftet" über bie Runbe, bag Bergog Lubwig von Bayern fich mit ber Schaufpielerin Clara Beefe vermahlen mirb.

Das neue Mafferleitungs in Bombay, Oftinbien, beffen Berftels Inng 7 Jahre in Unfpruch genommen hatte, ift mit einem Roftenaufwand von \$5,250,000 vollenbet und geftern burch ben Bicetonig eröffnet merben.

3m Provinciallanbtag von Dah: ren griff ber czechifche Abgeordnete Dr. Jucod ben öfterreichischen Unterrichts= minifter Gautich icarf an, weil berfelbe bas Berbot ber Comenius: Webentfeier berbeigeführt und fo bie jungften Unruhen in Brag verfdulbet habe.

- In ber Umgegend von Reapel fürchtet man einen neuen und fehr dlimmen Musbruch bes Berfuvs, melder Spuren ungewöhnlicher Thatigfeit

Wie aus Mabrib gemelbet wirb, ift bie Bergogin von Baftrana plotlich geftorben. Gie hatte ihr fehr bebeuten= bes Vermögen ausschließlich ben Jesuiten vermacht.

- Auf unbefannte Beife entgunbete fich in einem Sause zu Freiburg im Breisgau Rachts eine Menge Betroleum, und ebe bie Bewohner eine Ahnung von ihrer Gefahr hatten, war ihnen auch con ber Beg gur Rettung abges fonitten. Nachbem bas Feuer gelöfcht war, fand man bie gange Familie bes Haufes - 8 Perfonen - als Leichen

- In ber gestrigen Sibung ber Lonboner Sandelstammer murbe gahlen: mäßig conftatirt, bag ber Banbelsums Großbritanniens im verfloffenen Sahr bebeutenb gurudgegangen ift. Die Musfuhr einheimischer Erzeugniffe erreichte einen Werth von \$135,000,000, mahrend fie fich 1890 auf \$160,000,

- Die "Norbb. Allg. Zeitung" macht olgende fartaftifche Bemertung gur Bers haftung bes Barifer "Unarchiften" Ras vachol, welcher mit Ronigstein ibentifc fein foll: "Gobald bie Frangofen nur bie leifefte Bitterung befommen, mo ein Gunbenbod verborgen ift, haben fie fos fort bie Balfte alles Unheils, bas ihnen augefügt worben ift, vergeffen, und ber Umftanb, baß fie jest alle Schulb auf Ravachol als einen angeblichen beutichen Baftard abwälgen, ift eine Runftleiftung, welche ben genialften Leiftungen frangos fifcher Rochtunftler ebenburtig gur Geite

- Bei Boufton, Tex., fifchte ein Junge eine noch aus bem Burgertrieg ftammende Bombe aus bem Buffalos Bayou, nahm sie nach Hause und suchte, fie mit einer Art ju öffnen; bies gelang ihm, aber er verlor babei einen fuß erhielt einen Bombenfplitter in ben Un= terleib und einen zweiten in ben Ropf.

- Gin furchtbarer Birbelfturm braufte gestern Abend turz nach 6 Uhr Aber Relfon, Rebr., babin. Dem Birbels fturm ging ein gewaltiges Sagelwetter voran. Biele Menschen wurden verlett, und ber maerielle Gesammtschaben wird

#### Grengentofe Robeit.

Chicago, Freitag, den 1. April 1892. - 5 Uhr:Ausgabe.

Robert Scuris behauptet, von einem Juge geschleudert worden gu fein.

Bie feinerzeit berichtet, murbe am Dienstag ber Arbeiter Robert Scuris von einem Buge ber Minois Centrals bahn überfahren und fo fchwer verlett, bag ihm beibe Beine amputirt werben

Auf Beranlaffung bes Berletten murbe geftern Jeffe B, Saibel, Bremfer ber genannten Bahn, wohnhaft an ber Ede ber 18. und La Salle Str., unter

ber Beschuldigung verhaftet, bas Unsglüd hervorgerusen zu haben.
Scuris gibt an, et sei an dem kritisschen Tage nach Kantakee gesahren.
Als ihm der Conducteur mährend der Fahrt das Fahrgeld absorderte, stellte fich heraus, bag Scuris nur 35 Cents befag, mahrend ber Fahrpreis \$1.20 beträgt.

Der Conducteur forberte ibn nun auf, ben Bug gu verlaffen und Scuris ertlarte fich bagu bereit, wenn ber Bug halten murbe. Ohne Rudficht barauf wurde ber Dann von einem gur Stelle geeilten Bugbebienfteten mahrend ber ichnellen Fahrt von ber Blatform bes Waggons gestoßen, woburch bas Un= glud fich ereignete.

Scuris ibentificirte ben ihm porges führten Saibel mit voller Bestimmtheit als ben Mann, welder ihn auf bie Schienen gefdleubert batte. Richter Borter verfcob heute bas Ber-

hör Saibel's auf zehn Tage und feste bie Burgfchaft mit \$5,000 feft. Der Angeklagte ftellte bie gegen ibn erhobene Befdulbigung mit aller Ents fciebenheit in Abrebe.

#### "Laf ab von ber Liebe."

D. T. Boulton, ein Reisenber ber hiesigen Chicago Scales Co., No. 151 Jefferson Str., ist von einer Jury in Urbana, D., angewiesen worben, bem bort wohnenben Fraulein Clara Tegue bie Summe von \$4300 als Balfam auf

ihr mundes Berg gu temfeln. Boulton ift bis vor Eurzem Berkau-fer ber Wagenfabrit Cheney & Co., in Mechanicsburg, D., gewesen und soll in dieser Stellung so viel Gluck in gefcaftlicher Beziehung als in puncto Liebe gehabt haben. Bmei Liebchen nannte er fein. Das eine war bie Toch ter feines Principals, Fraulein Chenen, bas andere bie Klagerin, Fraulein Te-gue. Rach reiflicher Reberlegung entfolog er fich jur Denath mit erfterer, woburch lebtere beratt berftimmt murbe, bag fie für ihr gebrochenes Berg ein Schmerzensgelb von \$10,000 verlangte. Die Gefdworenen tarfrten ben Schaben auf ben britten Theil ber Forberung.

#### Diftancemarfd.

Der Bolizeichef emufing heute einen

Brief folgenden Inhalts: "Mein Berr! 3ch habe erfahren, bag in Ihrer Stadt ein Breis für einen Diftanceganger ausgefest ift, welcher 100 Meilen in ebenfo pielen Stunben gu marichiren im Stanbe tft. Collte bas richtig fein, fo bitte ich um balbmögs lichfte Benachrichtigung.

Amos Fair, Bolcotville, La Grange Co. " Es ift möglich, baß pon irgend einem Sportverein ein berartiger Breis ausgefett ift, herrn De Claughry war inbeg nichts bavon befannt.

#### Temperaturftand in Chicago.

Der Thermometerftanb ber Wetter: warte auf bem Anditarium=Thurm war um 6 Uhr geftern Ibend 46, um 12 Uhr lette Racht 49, um 6 Uhr heute Morgen 57 und um 12 Uhr heute Mit-tag 70 Grab über Rall. Um höchften ftanb bas Thermoneter eben beute

Mile Beute tann Riemund befriedigen. Mit ber "Abendpuft" fdeint aber bie überwiss genbe Mehryahl ber Chiageer Beutiden zw frieben zu feim.

#### Telegraphifde Motigen.

Um Rautivvefluß in Sinterindien hat eine britische Truppenabtheilung in einem Scharmubel mit ben Gingeborenen eine Riederlage erlitten und fich nach Thagitta gurudziehen muffen.

3m Ranfafer County Morton rich tete ein Brariefeuer große Berheerungen an. Billiam Dunn verlor bei bem Ber-fuch, fein Eigenthund zu retten, fein Leben.

Mus Brazil, Ind., wird gemelbet; Billiam Leakford wulede für die Eins äscherung des Bahnhofes der Evansvilles & Indianapolis Bada in Clay City zu 4 Jahren Zuchthaus verurtheilt. Er sagte aus, Louis Siegel, ein wohlhabender Bürger, habe ihn bestochen, um das Gebäude in Brand zu steden, welches mehreren Rachdesen nicht an bleiche Milake nabte Siegel wurde bader aleiche Blabe paßte. Giegel purbe baber gleich: falls verhaftet.

— Auf bem Flusbampfer "Golben Rule" brach geftern Rachmittag, gerabe als berfelbe von Gincinnati abfahren wollte, ein Feuer aus, und auf bem Hinterded, wo sich die meisten Bassagiere zusammendrängten, entstand die wildeste Berwirrung; ein Krl. Mashonen siel bei bem Bersuch, auf ein Rettungsboot zu springen, in das Basser und ertrant. Der in der Rähe liegende Dampser Fleetwood wurde ebenfalls vom Jeuer erfast und entging nur mit knapper Roth der Zerstörung. Man fürchtet, das außer der Genannten noch mehrere Arbeiter umgekommen sind. wollte, ein Feuer aus, und auf bem

#### Der Zwifdenfall.

Die Grand Jury und der "Daily Press"- Urtifel.

Die Groggefdworenen vernahmen heute ben Rechtsanwalt Louis Reich. mann, welcher angeblich ber "Daily Breg" bas Material ju bem icharfen Angriffs-Artitel gegen ben Staatsans walt Longeneder geliefert haben foll. Das Berhor mahrte über eine volle Stunde und nach Beendigung besfelben, verließ ber Beuge fictlich aufgeregt ben Saal. Er verweigerte ben feiner unges bulbig harrenben Berichterstattern alle und jebe Mustunft; man muntelt inbeg bavon, bag er nicht gewillt fein foll, bie Berantwortung für ben incriminirenben Artitel ju tragen und bie Urheberichaft ber pitanten Gingelheiten energifd von

#### fich abgewiesen habe. Befet bie Genntags-Beilage ber "Abenbpofi".

#### Beidenfund.

Un ber State Str. Brude murbe heute Mittag bie Leiche eines unbefanns ten Mannes aus bem Fluffe gezogen. Der Tobte mar ein Mann mit vollem Beficht und fcmargem Bollbart. Geine Rleidung bestand aus einem ichmargen Chinchilla-llebergieber, fcmargen Un= gug, blauen Unterhembe, blau und weißen baumwollenen Oberhembe. Die Leiche liegt gegenwärtig in Rlaners Morque.

heute Rachmittag um 2 Uhr an ber Ranbolph Str. aus bem Gee gezogen.

### Wer eine kleineAnzeige in die "Abendpoff" einrücken läßt, braucht nicht gleich ein Ber-mögen auf's Spiel zu sehen.

Der Ronig ber Schneiber.

Gin Interview mit bem Ronig ber Schneiber veröffentlicht Galianani's "Weffenger" in Baris, welcher Borth, ben berühmten Damenfchneiber, interviewen ließ. Sier einige Eröffnungen bes großen Mannes: Jene Damen finb em flügsten, bie Schnitt und Arranges ment ber Toiletten gang uns überlaffen. Mertwürdig genug hulbigen Berfonlich= feiten biefer Marime, von benen Gie glauben könnten, baß ihr Gefchmad am ichwerften zu befriedigen ift. Go 3. B. erhielten wir eines Tages von ber Kaiferin von Rugland ein latonisches Teles gramm: "Genben Gie mir eine Diner-Toilette". Weiter nichts, Material, Styl, Schnitt, Alles blieb uns über-laffen. Nicht als ob bie Czarin Rleiberbingen teinen großen Berth beilegte. Im Gegentheile. Es tommt vor, bağ fe anordnet, bag auf einem beftimmten Ball alle Damen in Rofa, Blau ober Roth ericheinen. Und ihre eigenen Tois Letten find ftets Meifterwerte ber Glegang. Es scheint aber, baß sie sich zuweilen auf unferen Gefdmad mehr verläßt, als auf ihren eigenen.

Bahrend bes letten Fafdings haben

wir aus Mabrib etwa zwanzig telegras

phische Bestellungen auf Ballfleiber er= halten, bie wir gang nach unferem Gut= bunten anfertigten. Naturlich bietet es rinige Schwierigkeiten, bei fo gabireichen Bestellungen bafür zu forgen, bag bie einzelnen Toiletten einanber nicht glei: chen. 3ch erinnere mich, bag wir im vergangenen Winter von zwei Damen ber Rem Porter Gefellichaft vorwurfsvolle Briefe erhielten, weil es fich traf, bag wir ihnen fur biefelbe Festlichteit gang gleiche Roben gesenbet hatten. Es mar bas ein Ball, bei bem vielleicht fechs: hunbert Damen anwesenb maren und von beren Toiletten ftammten minbeftens fechszig aus unferen Ateliers. Ift es ba ein Bunber, bag zwei Damen miteinan ber übereinftimmten ? - Wie lange wir brauchen, um biefe telegraphifchen Beftellungen gu effectuiren? In ber Regel brauchen wir eine Boche für ein Coftum ift es aber bringenb, bann tonnen wir es auch in 24 Stunden fertig bringen. Richt felten tangen Parifer Damen am Abend in Roben, ju benen ihnen am Morgen beffelben Tages bas Mag ges nommen worden ift. 3ch erinnere mich, bag wir einmal eine Toilette für bie Raiferin Eugenie in breieinhalb Stunden fertigstellten. Freilich tann bie bochfte Bolltommenheit bei folder Rapibibat nicht erzielt werben. Braucht es ja of Bochen zur Anfertigung gestidter Roben. Bur Kronung ber Raiferin von Rugland arbeitete eine Angahl Dabchen mahrenb fechs Bochen Tag und Racht in unferem Atelier an einer Gala-Robe für bie Rais ferin, beren Schleppe allein, reichlich mit echtem Gilber beftidt, 25,000 Francs toftete. Die toftbare Schleppe wirb im ruffifden Staatsmufeum als eine hifto: rifche Mertwürdigfeit aufbewahrt. Db gu Beiten horrende Summen für folche Rleibertunftwerte bezahlt murben? Bes wiß; boch ift es unmöglich, hierfur eine allgemeine gutreffenbe Berechnung aufguftellen. Wenn man mit echten Golb: faben, mit Juwelenaufput und ahnlichem Schmude ju arbeiten beginnt, bann gibt es taum eine Grenze für bie Roften. Bor einigen Jahren erft bezahlte eine reiche Erbin aus Beru für ein einziges Rleib 120,000 Francs. Die Spigen allein tofteten 118,000 Francs. Bor wenigen Bochen erft vertauften wir einen Dans tel um 45,000 Francs, beffen Belgwert allein 44,000 France verschlang. men aller Sofe ber civilifirten Belt ges boren, wie ermahnt, ju Jenen, bie uns ihre Gunft ichenten - mit einer einzigen Musnahme: Ronigin Bictoria hat uns niemals burch eine Bestellung ausgezeich.

Das große Anblitum lagt fich über bie Berbreitung eines Blattes nicht täufchen. Es beingt feine Angeigen benjenigen Zeitum gen, welche thatfächlich einen großen Lefentris haben. Darans ertlärt es fich, bat bie "Ubendpofi" mehr Lleine Angeigen hat, als alle anberen bentiden Zeitungen Chicagos

#### Gine intereffante Diebegefdichte.

Das Chepaar Webber unter fcwe. rem Derdacht verhaftet.

Beute Bormittag murbe bem Richter Woodmann bas Chepaar Leonard 3. und Mary Webber, welche bes Ginbruchs, refp. ber Theilnahme am Ginbruche, beschuldigt find, vorgeführt.

Bor einigen Bochen murbe bie Bob: nung von C. S. Burroughs, No. 500 2B. Mabifon Str., erbrochen. Burroughs ertappte ben Ginbrecher bei ber "Arbeit", und feuerte biefem zwei Souffe nach, wovon einer ben Flüche tigen traf. Eropbem gelang es bem Dieb, fammt einem in aller Gile gu= fammengerafften Badet mit Golbfachen gu entfommen.

Bor einigen Tagen nun erfchien bei Burrough eine Frauensperfon, melde fich bereit erflarte, bem Bestoblenen ben Ramen bes Diebes gegen ein gewiffes Entgelt gu nennen. Burrough bestellte bie Frau für fpater, fandte ihr aber, als fich biefelbe entfernte, einen feiner Bediensteten nach, ber ihr bis jum Sause Ro. 254 G. Salfted Str. folgte. Burrough erftattete nun bie polizeiliche Anzeige von biefer Angelegenheit und zwei Geheimpolizisten verhafteten geftern bas in bem genannten Saufe wohnenbe Chepaar Bebber.

Der Bestohlene ibentificirte in Bebber mit Bestimmtheit ben Ginbrecher, beffen Gattin ebenjo ficher als jene Frau, welche fich bereit ertlart batte, ihm ben Gine anbere mannliche Leiche murbe Ramen bes Diebes ju nennen. Bei ber Leibesuntersuchung murbe am Rorper Bebbers eine eben erft geheilte Rugel= wunde gefunden.

Geftern fpat Abends melbere fich Frau Josephine Bolan, wohnhaft No. 436 B. Mabison Str. bei ber Boligei und gab an, Bebber habe por einigen Tagen auch in ihrem Saufe einen Ginbruch verübt. Richter Boobman verlegte heute behufs weiterer polizeilicher Ers hebungen bas Berbor auf ben 6. b. Dt. Die Burgichaft beträgt für Bebber \$2000, für feine Frau \$500.

#### Unaugenehmer Berluft.

Der Polizei wurde heute burch Bernittelung bes frangofifchen Confuls bie Melbung von einem Berluft gemelbet, beffen Opfer ein junger Barifer, Das

mens Emile Bouillaube, fein foll. Der junge Mann tam beute fruh um 1 Uhr birect aus feiner Baterftabt über New Dort bier an und vermißte nach furgem Aufenthalt in Chicago mei Roten gu \$500, welche er in ber inneren Weftentafche getragen batte. Er entfinnt fic, bag Gelb in Buffalo, D. D., gum letten Male gefehen gu has ben, und vermuthet, bag es ihm geftob= len murbe.

#### Die "Abendboft" ift bas ancefaunt befie outide Blatt für Tietee mingelge

#### Ritry und Rett.

" Rachel Jane Glag erhielt heute in ihrem Brozeffe gegen die Stadt \$4,000 jugefprochen. Die Klägerin fturgte im Darg 1890 in Folge eines icabhaften Geitenweges an ber 92. Str. gu Boben

und brach ben linten fuß. \* Ferbinand Spies, ber Befiger bes Bhite Soufe", No. 148 Monroe Str., murbe von einem Frauengimmer, bas fich an ihn vor feinem Gefchaftslos fale herangebrangt batte, um eine Dias mantnabel im Berthe von \$500 bes

\* Patrid Bigarb und Chas. Connors rbrachen bas berzeit leerstehenbe Saus No. 97 G. Desplaines Str., Gigen: thum von 3. 2B. Bebb, und fahlen baraus Bleiröhren. Bei bem Berfuche, bie letteren meggufahren, murben bie Diebe verhaftet. Ihr Berhor mirb morgen ftattfinden. Die Burgicaft

\* In ber John Stanbfielb'ichen Baschanstalt Ro. 115 47. Str. murbe geftern Abend burch einen Brand ein Schaben gur Bobe von ungefähr \$500

angerichtet. \* Mayor Bafbburne hat heute Nach= mittag bem vom Stadtrath für bas Fistaljahr 1892-1893 aufgestellten Bubget zwar im Großen unb Gangen feine Buftimmung ertheilt, nur verlangt, er eine Befdneibung ber Behaltsliften und gwar, wie fcon an anderer Stelle b. Bl. angebeutet, in Sohe von \$22,

\* Micael Moffert und John Connors, zwei Lanbftreicher, welche feit Langerem bie Mordwestseite unficher machen, murben heute von Richter Ge-

verfon um je \$100 bestraft. " Bus Did, ein Ro. 27. Boll Gtr. wohnender Juhrmann wurde heute an bem Baufe No. 192 Bolt Str. von einem fallenden Baum getroffen und bes bentlich verlett. Man schaffte ben Bes finnungstofen nach feiner Wohnung, wo

ihm ärztliche Silfe zu Theil murbe. . henry Billie und Charles Robid, beibe Ro. 14 BB. Buron Str. mohns haft, lieferten fich am Conntag in ber im Saufe No. 661 Fullerton Ave. bes findlichen Birthichaft ein Gefecht, bei welchem Wilfie feinen Gegner mit einem Ballholze folimm bearbeitete. Dafür murbe Billie heute um \$20 beftraft:

. John Burns fprang an ber S. Salfteb Str. in ben Fluß, wurbe aber nach vielen Muben gludlich wieber herausgefifcht. Als er heute bem Rich ter Eberhardt vorgeführt murbe, ftellte fich heraus, bag feinerlei Ausficht por-hanben fet, bag Burns in ben nächften 24 Stunben wieber nüchtern werben murbe. Dan brachte ihn baber behufs Musnüchterung vorläufig wieber in feine

#### Gine betrogene Frau.

Trübe Erfahrungen aus einem Iomonatlichen Cheleben.

Gine außerorbentlich traurige Ges fchichte von ber Richtsmurbigfeit eines Mannes feiner Chefrau gegenüber tam heute im Rreisgericht in einer bort eine gereichten Scheibungsflage gu Tage.

Rlagerin ift Frau Anna Seger und ber Rame ihres Gatten ift Guftan Bes aer. Gie befand fich, ehe fie mit Beger befannt murbe, in gang comfortablen Berhaltniffen; ein junges, gefunbes Madden, ohne irgend welchen Rummer, blidte fie ihrer Butunft voll Buverficht entgegen, mogu fie umfomehr berechtigt mar, als fie fich ein beträchtliches Gumme

den erfpart batte. Im Anfang vorigen Jahres wurde Unna mit Beger befannt. Der junge Mann machte einen außerft refpettablen Gindrud, mar ftets nobel gefleibet unb hatte in bem Saufe Ro. 2612 State Str. einen tleinen Laben, wo er angeba lich Schuhmert reparirte und, wie er fagte, jo viel verbiente, um einen nicht

ju großen Saushalt beftreiten ju tonnen. 3m April fand bie Sochzeit ftatt und gleich barauf begannen bie Enttaufdun. gen für bie junge Frau. Roch am fels ben Tage ließ er ihren Roffer burch einen Erpregmann nach feinem Laben bringen. Um anberen Tage gingen fie gufammen aus, um Saushaltungsgegens ftande gu taufen. Gie fuchten aus mas fie brauchten, boch als ber Dobelhanbler auf bas Bange eine Ungahlung von \$25 haben wollte, ertlarte Beger einfach, er habe tein Gelb, bie Frau aber mußte mohl ober übel ihr Erfpurtes berause

geben. Sie entnahm ihrem Tafchenbuch brei Behnbollaricheine, welche ihr ber aufe mertfame Gatte fofort abnahm. gab bem Möbelhanbler \$25 und behielt ben Reft als Tafchengelb. Dann murbe eine fleine Bohnung in bem Saufe Ro. 13 Spring Str. gemiethet. Die Miethe betrug \$11 im Borous, von welcher Summe Beger \$1 erlegte unb feine Frau bie übrigen \$10 bezahlen ließ.

Wenige Tage fpater mußte bie junge Frau, bag fie gang fcanblich betrogen worben war. Beger entpuppte fic als ein gang gewöhnlicher Tagebieb und mar nichts weniger als ein Schuhmacher. Den Laben hatte er nur gemiethet, um ben Anschein zu erweden, als ab er irgenb etwas arbeite. Die feinen Rleis ber, welche er por ber Sochzeit getragen, maren nach ber Sochzeit verfdmunden und bie junge Frau mar genothigt, bem ganglich abgeriffenen Batron ein paat Sofen aus einem alten Hebergieber gu nachen, eine Arbeit, Die fie gludlicher

Beife verftanb. Dogleich bie Frau jest eigentlich batte ertennen muffen, bag fie fcanblich bes trogen worden war, blieb fie boch bet ihm und gab ihm nach und nach alles, mas fie hatte und entbehren tonnte Mis nichts mehr vorhanden war, bes gann er fie gu mighandeln und gwar in einer faum glaublichen, roben Beife. Dennoch blieb fie bei eines Tages mit aller Bestimmtheit brobte, fie abzufchlachten und bas

Meffer gu biefem Bwed in Bereitschaft legte. Die Arme ift in ben 10 Monaten ihres Chelebens fo heruntergetommen und hat fo traurige Erfahrungen gemacht, bag fie von ihren früheren Bes fannten und Freunden taum mehr ertannt wirb. Alle ihre Erfparniffe unb Rleiber find fort, aber fie hofft, mit Bilfe ihrer Renntniffe und Fahigfeiten

fich balb wieber erholen gu tonnen. Soffentlich wird bie Bedauernsmerthe ohne große Umstände von dem ihrer une murbigen Gatten befreit.

### Gin vielverfprechender Bürger.

Der No. 3501 Wentworth Ave. woh nenbe Beter Gutton erfchien Mittwoch Rachmittag vor Richter Brentano, um fich naturalifiren gu laffen. Er fomobl als auch fein Beuge hatten gur Feier bes Tages icon verichiebene Rneipen befucht, und Gutton, fich bereits als Couverain" ber Bereinigten Staaten fühlend, betrug fich berartig, bag bem Richter nach und nach Die Gebulb aus-

ging. "Machen Sie nur nicht fo viele Ums ftanbe und geben Sie bas Papier bers ftanbe und geben Sie bas Papier bers aus," fagte Gutton folieglich ju bem

Richter. "Richt eher, bis ich von Ihrer Bes rechtigung Burger gu werben, überzeugt bin, " entgegnete ber Richter.

"Go? - Run, bann tomm, Billy, ich weiß einen Blab, wo ich bie Ges fchichte auf viel leichtere Beife in Orb. nung machen tann. "

Sprach's, faßte feinen Beugen unter ben Urm und tehrte bem Richter ben Ruden, um ben Gaal zu verlaffen.

Richter Brentano inbeg faßte bas Bürgerwerben von einer etwas ernfteren Seite auf als Sutton. Er gab bem Bailiff einen Bint und verhängte bann eine Strafe von \$10 über ben erftauns ten, angehenben Burger. Der Bailiff machte Unftalt, ben jest fehr fleinlaut geworbenen Sutton in einer Belle unterjubringen, ale ber Richter bie Strafe fuspenbirte und ihm erlaubte, für biess mal nach Saufe zu geben. Das nächfte Dal wird Sutton wahrscheinlich fein Slud bei einem anberen Richter pro-

Die "Abendpoft" sieht gegene wartig nach ihrer neuen Bes haufung um, 203 gifth Abenne. Judeffen befindet fic die Gefaaftse Office auf einige Tage noch am

alten Plate, 181 Bafbington Gtr.

# "THE HUB"

N.-W.-Ecke State und Jackson Str.

#### Der HUB zuerft — und alle Uebrigen — We find fie?

Bir wunfchen nicht zu viel in unfer eigenes horn gu flogen, aber es ift eine unwiderlegliche Chaftache, daß der "Sub" das größte und vollftändigfte und bei Beitem das beliebtefte Man-mer und Knaben-Kleibergeschäft in ber Stadt ift. Wir haben gerabe jest zwei weitere Flurs von je 6000 Quabratfuß bingugefügt und find jest im Stande ju zeigen:

Männer-Anzüge und Frühjahre-Heberzicher in iconeren Muftern, befferen Baaren und niedrigeren Preifen, ald irgend eine andere Kirma in Chicago.

Ganzwollene Frühjahrs-Ueberzieher.



find

fie,

bie

MITS

überbie

fönnen.

Echte Bruens Mills Stoffe, muftergultig in Schnitt, Berftellung unb Trimmings und jebem 810 Frabjahrs. Hebergieber gleich, ber jemals pon irgenb Jemanb gezeigt wurbe,

\$6.50.

Dieje find von bem fürglichen großen Dem Porter Gintauf bes Subs. Bir zeigen ebenfalls einige ber feinften Brühjahes-Uebergieher, viele bavon pollftänbig mit Geibe gefüttert, gu bem phanominal niebrigen Breis von

Doppelbruftige Manner Gad-Anglige.

Ber find "Jene populären Holz, Tan und Butternut die, welche Farben" — hergestellt nach bem Geschmad dies er- ber Konigin und jeber Zoll eines Gentlemen würdig. Sie werden überall \$13 für bieselben

ber unferen großen Sofen-Bertanf unterbieten tann?

Bon ben 2800 Baar, von ber Monitor Bants Co. gefauft, finb von den 2800 gaar, odn der Acontor Hauts So. getauf, find nur noch 400 Kaar da, gerade genug um dis Samflag Abend zu reichen. \$1.95 für \$3 und \$4 Hosen — \$2.45 für Po-fen, die gewöhnlich \$5 bringen, und allerfeinste, werth \$6 und \$7, werden verfaust für nur \$3.69. Die letzte Gelegenheit eilt, wenn 3hr welche haben wollt.

## JOHN YORK,

777, 779, 781 G. Salfted Str.

# Subflantielle Bargains

Schöne Gefcheule für alle Für Samstag.

Diele Bargains Sind nur Beispiele der Vielen anderen Am Samflag Offerirlen Vortheile. Ihr sollet Diesem Samflags.

## Bertauf

Von Bargains In jedem Dept. Beiwohnen.

1) Windsor Ties Gang Seibe, gefaumt, schöne Farben, Bertauf 15c

2) Taldgentüdger

Blain Lawn, zwei Bertauf 2c

3) Momie Splashers Elegant ftamped, Jancy-Beide Bertauf 15c

4) Damen-Strümpfe

1000 Dus., echt schwarz Bertauf 5c

5) Glace-Handschulze Regulärer Werth \$1.25, \$1.50, Bertauf 43c

6) Herren-Ties

100 Dup., elegante Qual. und Mufter, Bert. 58c

Deutsches Medicin - College

Hospital.

512 Noble Str., an Milwanker Abe., gröffnet ben 12. April b. J. einen breimonat-lichen Eurfus für

Geburtshilfe,

frauen- und Kinderfranfheiten 2c. Stubirenbe werben als Doctor of Obstetries, Doctor ber Hydrotherapie 2c. gra-bnirt. Borträge auch in Englisch. Der ietige Eursus wird bereits von 19 Studenten besucht. Karte zu allen Borlesungen und Plinifs \$25.00. Diplome und Graduation

Jeber Kranke tann fich melben und hat für vollftändige Berpflegung zc. täglich 60c. au entrichten. Wöhnerinnen werden frei Rabere Austunft wird jeber Beit bafelbft

85.00 bear, 85.00 menatild.

Faut 60 berth Biblen, Lewise use Orien
jum billigen Boarporije. 7/1/10m4
Storling Furniture Co.,
0.22 Mabijen 6fe., nake Jefferbon 6fe.
Often Boabb bil 9 Ule nab Sountag Committee.

JULIUS DE HORVATH, Pauline entrethein, Santa Office James Block, 119 See Selephon 504.

Inftitut für Aleidermachen. Mahnehmen, Buschneiden, Anpassen, Draperiren Raben nut Ansertigen bom Damen- und Kinder-Car berobe art bei bet Methode. 212 S. halfteb Str., Chicago.

Meratlides.

Für Damen! Ueberschiffiges Daat Finnen. Som-merfproffen und Muttermale werden mittelft bes eiertrigden Radel Arosesses entfernt. Frau Dr. Dep-nings. 130 BaSalle Str.

Erfolgreiche Behandlung der Frances und Ambertrantheiten. Sojährigs Erfahrung. Dr. Rhfc. Rimmer 20. 113 Adams Gir., Ede Start. Dom 1 dis 4; Sountigs von 1 dis I. Dr. Suthinfon in feiner Pribat-Dispenfary, 125 S. Clart Str., gibt drieftich oder mundlich freien Math in allen speciellen Bints oder Rerventrantheiten. Dr. Dutchissons Bittiel beilen schnel, dauernd und mit geringen Koften. Sprechftunden: 9 Worm. bis 8 Upr Rachm. Conntags 10 die L. Immer 43 & 44. Langli dagin. Conntags to des L Demante.

Dr. Emmy Dellwig, Frauenarzt, behandelt alle fransenkrantheiten mit ficherem Erfolge ohne Operationen. Derfrautige Consultationen feel. 168 dienstonen foll nut dienstelle Consultationen feel. 168 dienstonen Gerchftunden: 9—11 und 21m3lmtil.

Fran Dr. Louifa Dagenom, M. B., 221 Meft Dirifion Str. Erfter Rinfle Privatheun. Aredd, Co-dwine. Unregelmäßigatien nach der neuen Wettabe plus Operation gehellt, eins Spezialität. Dijährige

850 Be lobnung für jeden fall bon Daubtruntheit, granulirten Mugentibern, Ausschlag ober hamorrhoiden, den Collivers Germit-Salbe nicht beill. So die Schachtel. 164 Sa Cade Str., Zimmer b. Bribat-Deim für Damen, die ihre Rieberkunft er-warten. Annahme bon Babies wemitteit. Behand-ung after Frauentvanfleiten; freugfte Berfchwiegen-leit. Frau Dr. Schwarz, 279 M. Abaus Six. bw

Frau Dr. Zara ninnnt Damen der und mab-rend der Entdindung, gibt Math und hitze in allen Hennenangeiseinheiten. Aboptirt Babiek, Werfchiebe-vondeit zugefichert. 407 W. Mourose Etc. Rehnt ill. Ladifon Cir. Cadelcar dis Boomis Cix. Math und hilfe in allen Frauenteunsheiten und Un-regelmäßigseiten ersheilt Dr. Iba von Schulz. 20 Alpbourn Ave.; fireingste Werschwiegenheit. Implimts

Die Massage. Don Gugen Malibolo,

"Co ein Rheumatismus ift mir in meinem gangen Leben noch nicht vorges fommen!" Stobnte ber Rentier unb Mathsherr Jojeph Ballfisch. "Bei Lag und bei Racht hat man teine Ruhe, und bie Schmerzen, Sugo, ich fage Dir, find nicht mehr zu ertragen.

Der Sprecher, ein fleiner, corpulenter Berr, fag im Lehuftuhl und blidte gang verzweifelt auf feinen Freund, ben Gubre herrn Sugo Ruttelmeich. Diefer troftete ibn: "Du mußt nicht

gleich den Muth verlieren." "Richt gleich ben Duth verlieren?!

Ja, bas jagft Du so gelassen, Du haft teine Schmerzen! Ach, gestern Abend, Hugo, wie ich gerade beim Abendbrod sie, fühle ich mit einem Male einen Schmerz im Genid, daß ich Messer und Gabel fallen laffe und laut auffdreie. Meine Frau friegt es and gleich mit ber Ungft und fangt ebenfalls an ju fchreien. "Gufte," fagte fie ju unferer Rochin, "Gufte, renne fcnell jum Doctor, mein Dann betommt am Enbe ben Schlaganfall" Da, bie Gufte rennt gleich los und es bauert auch gar nicht lange, ba fitt ber Doctor bier por mir auf bem Stuhl und ergählt mir, bag er foeben im "golbenen Lowen" einen "Grand ohne vier" gewonnen habe. Ich bente gleich, ich foll aus ber haut fahren, fo argerte ich mich und fage: "Berr Doctor, laffen wir 'mal ben Scat und ben "Grand ohne vier" bei Seite und fagen Sie mir lieber, wie ich meinen Rheumatismus im Benid

los merbe. "Ja, lieber Ballfich," erwibert mir ber Doctor, "bas ift bat foldem Wetter folche Sache!"

"berr Doctor," fage ich, "Sie glaus ben gar nicht, was ich fur nieberträchtige Schmergen in meinem Benid babe; weiß mandmal wahrhaftig nicht, was ich machen foll."

36 tennebas, mein lieber Ballfifd, fagte ber Doctor, "ich habe ben Rhen-matismus felber. 3ch will Ihnen aber was fagen, lieber Ballfifch," fahrt er fort, "legen Gie fich 'mal eine naffe Compreffe um ben Sals, bann flettern Sie gleich in's Bett und nehmen gum Schwiten ein, bas wird Ihnen Linberung verschaffen."

"herr Doctor, fragt meine Frau, b habe folche Angft, bag mein Mann am Enbe einen Schlaganfall friegt." "Dein, meine liebe Frau Ballfifc,

fagt ber Doctor. "Bei Ihrem Manne ift Alles normal, an eine Gefahr ift ba gar nicht zu benten." "Na, Sugo, bic Nacht barauf habe ich so geschwitt, bag Du gar teine Uhnung bavon haft. Meine Schmerzen bin ich aber baburch nicht im Beringften losge-

worben, ich habe fie heute noch! Es bleibt fo, es wird nicht beffer!" "Dummes Zeug, Mallfijd," entgeg-nete Küttelweich. "Berfuch es nur eins mal mit ber Massage, laß Dich gründlich maffiren und Du wirft ben Rheumatis.

mus los werben. "Das Maffiren ift mobl eine neue Rur?" forfchte Ballfifd. "Maffiren heißt ben Rorper ftreichen,

eneten," belehrte ihn Ruttelweich. "Bin," machte Wallfifch und fragte: "Giebt es benn bier Jemanben, ber bas

perftebt ?" "Allerbings," ermiberte Ruttelmefc. Ginen Maffeur haben wir freilich in

unserer kleinen Stadt nicht, bagegen wohnt eine Frau hier, die Bittwe Bumte, die hat bas Massiren in Ierlin erlernt. "Ift bie Fran fcon alt?"

"Gie wird Enbe ber breifiger Jahre fein; fie ift eine febr refpectable Berfon, eine recht anschnliche Frau."
"Es geht nicht," ftohnte Ballfifc.

Du teunft meine Frau, meine Mathilbe, nicht.

"Ich weiß wohl, lieber Ballfifch, Deine Frau ift eiferfüchtig." "Furchtbar eiferfüchtig.

Schabet nichts," entgegnete Ruttels weich, "ich bente, wir jagen Deiner Grau turg und bunbig, bag Du Dich maffiren laffen mußt. Gie tann ja ba: bei fein." Ruttelweich, Du fennft Dathilben

"Mber," eiferte Rittelweich, "wie tann Deine Frau eiferfüchtig fein, wenn

Du Dir Dein Benid maffiren lagt." "Dtenich," ichrie Ballfiich, "wenn bie Bumte über meine Schwelle fommt, bann fliege ich mit ihr jum Saufe binaus und unfer Glasfpind mit fanimtlichem Borgellan friegen wir an ben Ropf. Du haft teine Uhnung bavon, wie Das thilbe rafen fann!"

"Das ift ja fdredlich, Ballfifc!" "Ja, Ruttelweich, es ift ichredlich!", bore 'mal," begann Ruttelweich nach einer kleinen Bauje, mabrend welscher er überlegt hatte, "ich bente, es ift bas Beste, wenn wir Deiner Fran gar nichts bavon fagen."

Ba - gar nichts?" ftotterte Balfifc entfett.

"Gar nichts!" Ruttelweich, ich friege Ungft!"

Dummes Beng, warte boch erft ab, mas ich Dir fagen merbe. Deine Frau fahrt morgen nach Langenborf ju ihrer Schwefter, fie hat foon einen Bagen bei mir beftellt.

"Ja, Kittelweich, aber erst am Rachs mittag." "Schabet auch nichts!" rief bieser aus, "bann bin ich am Rachmittag mit ber Frau Bumte bei Dir."

"Ad, Ruttelweid, ich habe ichredliche Uhnungen !" "Lächerlich !" "Ruttelweich, meine Ahnungen! Rut-telweich, wenn bie Geschichte ichief geht?!"

Sie wird nicht, Ballfifd, fie wirb "Wenn meine Frau Wind bavon friegt?!" Sie wird nicht, Ballfifd, fie wirb

"Dber unfere Röchin, unfere Gufte! Die Gufte ergablt Alles brühwarm meiner Frau."
"Ich rechne barauf, bag Deine Frau bas Mabel annimmt."

"Das ift ja möglich, Sugo, wie aber, wenn fle bie Bufte bier lagt ?" "Dann Schiden wir fie auf de paat Stunben weg, bas ift boch febr ein-

ich wunfofte Ich tounte bie Bufte gleich

für immer wegichiden.
"So thu" es boch."
"Das fagst Du 10, Küttelwesch, aber meine Mathilbe hat doch auch ein Wort mitzureben."

Armer Rerf! "Du glaubft gar nicht, " begann Ball. fijd nach einer Paufe, "wie fehr mir unfere Röchin jumiber ift. Geit zwei Jahren rebe ich feben Tag meiner Frau ju, fie foll mir bas Mabel aus bem Saufe ichaffen. Profit Mahlzeit! Gerabe weil ich bas Mabel nicht leiben tann, erflart mir Mathilbe turz und bunbig: "Die Gufte bleibt. Bunttum!" Und babei bringt uns bas Wettermabel jeben Abend einen anderen Dragoner in's Haus. Ich möchte barauf schwören, daß sämmtliche Dragoner, die hier in unserem Städtchen sind, schon zum Freitisch in unserer Rüche gewesen sind."

Ra, ba taunft Du immer noch lachen, baß Gure Sufte bie Pferbe nicht mit ein gelaben bat." Made feine folechten Bige, Rattels

Alfo es bleibt babei, fagte Ruttels weich, ber fich erhob und fich anschiatte, wegzugeben, morgen Radmittag wirft Du maffirt."

Mebenan in ber Ruche rieb fich Mugus fte, bie refolute Rochin bes herrn Rens tier Ballfifd, por Bergnugen die tnochigen Sanbe. Sie hatte an ber Thur ges laufcht und wenn auch nicht Alles, fo boch jo viel beutlich herausgehört, bag Rüttelwesch morgen mahrend ber Abmes fenheit ihrer Berrin eine Frau in's Saus bringen wolle, bie ben herrn Ballfifch ,maffacriren" follte. Ja "maffacriren", fo hatte Auguste

"Das muß Dabame Ballfifd wiffen. menn fie vom Gintaufen gurudfommt. Ob ich es ihr gleich sage, ober erst morgen? Ra freuen Sie sich, herr Ball-sich! Ei, ei, herr Ballsich!"

Um Nadmittan bes folgenben Tages befand fich Ballfist mutterfedenallein in feinem Zimmer. Gleich nach dem Mittagbrot hatte fich feine Frau von ihm verabschiebet, um ju ihrer Schwester nach gangendorf ju fahren. Die Röchin hatte fie mitgenommen.

Der himmel mar bebedt, unb es fing an zu fchneien. Bon feinem Lebnfruhl aus fah Balls

fifch hinaus auf bie Strafe und ftarrte in Die herunterfallenben Schneefloden. Geine Gebanten weilten weit gurud. Er bachte an feinen Bochzeitstag vor beis nabe breißig Jahren, an bem es auch gerabe ichneite.

Soviel Bloden Schnee, foviel Ach und Beh!" fagten bie Leute. Ihn icuttelte es, wahrend er guruds bachte, und je mehr es ichneite, je mehr ftöhnte er bagut

Gin lautes Rlopfen an ber Thur rief ibn in bie Gegembart gurud. "Berein !" Stüttelmefc führte eine

Fran in's Bimmer. "Fran Bumte," fo ftellte biefer por mein lieber, alter Freund Ballfijch, bef en Genid, meine liebe Frau Bumte, Sie heute maffiren follen."

Ballfifch hatte fich aus feinem Lehn. ftuhl erhoben. "Behalten Gie nur gefälligft Blat, bat Dabame Bumte, "Gie find Ba-

fie ihn höhnisch. "Philbe, big an, Thilbe, big an, Thilbeten, sei boch wieber gut!" "Schweig, ich will nichts hören," resplicirte sie. hient " Ballfifch flierte bie Sprecherin an unb untergog ihre Geftalt einer genaueren

Gie fah noch recht gut aus. Die rothen Baden, die buntlen Augen, bas wollige braune Saar, die vollen Formen, hm, die Frau Bumte machte einen gang vortreff= lichen Einbrud.

"Da ich bente," unterbrach Ruttelmefch bie Reflerionen feines Freundes, "wir fangen aleich an.

Die Massage begann. Frau Bumte fing an, bem Herrn Joseph Ballfisch bas Genick traftig zu streichen und zu fneten. "Richt abel!" ertlarte Ballfifch nach

einiger Beit. "Bravo!" fchrie Ruttelmefch, "es fangt don an bei Dir gu mirten."

"Meine Berren," fügte Mabame Bumte hinzu, "gegen Rheumatismus ift bie Mafjage ein fehr wirtsames Mit-

"Bahrhaftig, bas thut mir wohl" au-"Giehft Du, alter Junge" rief Ruttels

wefch, "wie es wirft. Freilich wirft es," beftatigte Ball. fifch, auf beffen Beficht es mit einem Male wie Connenfchein lag und ber wieberholt ben Ropf nach rechts unb lints brehte, um gu bemeifen, wie ges fchmeibig icon fein Benid geworden

Bahrend brinnen im Bimmer Bert Joseph Ballfifch weiter maffirt murbe, fturmten braugen im Schneetreiben gwei weibliche Bestalten auf bas Ballfifch'iche Saus gu: Frau Dathilbe Ballfifch und ihre Röchin Auguste Lettere hatte lange überlegt, ob fle

bas, was fie Tags guvor erlauscht, ihrer Berrin fofort mittheilen folle, ober nicht. "Benn ich es gleich ber Mabame mel-be," fo hatte Auguste calculirt, "bann giebt es einen fürchterlichen Scanbal und bas Ende bavon ift, bag Dabame ihren Mann mit nach Langendorf nimmt und mich bazu!"

Letteres pafte ber flugen Auguste nun gang und gar nicht in ihren Blan, icon um beshalb nicht, weil ein Dragoner ber fünften Schwabron fich für biefen Abenb bestimmt, fogar gang bestimmt gum Freis tifch eingelaben hatte. Sie hatte fich ans biefem Grunbe ihren Plan anbers jurecht

andbreißig Sommer hinter fich hat): "Ach, fich bas haar ju ordnen ift fur Dine alle Miberrebe beftieg Mugufte ben Wagen, ber ihre herrin und fie felbft nach Langenborf fahren follte. uns Dabchen im Alter von fünfgebn Jahren - eine Arbeit, im fünfundzwan-Unterwegs, nachdem fie bereits eine halbe Meile gurudgelegt hatten, murbe Auguste rebjelig und ergablie ber herrin, igften Lebensjahre - ein Bergnugen, im unfunbbreißigften - eine Runft!" - Burft miber Burft. Sie:

was fie am Tage juvor Alles erlaufcht "Das fagft Du mir jeht erft?!"
fuhr Frau Ballfijd bie Rodin an.

.... Und ich fage Dir, unfer Emil spielt richt, um zu gewinnen, sondern um sich ju amufiren!" — Er: "Gang richtig — eber er amufirt sich nur, wenn er ges fuhr Frau Balfisch die Köchin an.
"Madame sollten sich nicht ärgern, ich molite es Ihnen eigentlich gar nichts er zählen," entgeznete die Köchin ruhig.
"Kuischer," besahl Frau Wallsich, sahren Sie und in die Stadt zurück; ich habe etwas vergessen."
Bor dem Thore ließ sie den Wagen halten und begad sich in Begleitung der Köchin zu Fuß in die Stadt. Borsichtig schieden der gaben baute den zum Ballschilden hause gehörigen Barten, nach - Mus ber familie. bach ein herzlofet Bube, baß Du im Bimmer herumbupfen mußt, wo Dein Bater frant im Bett liegt!" - "Aber, Mama, foll ich benn feine Freub' beren haben, bag mich ber Papa nun nicht prügeln tann!"

Die Milchandler.

firten ben Sof und traten von lehterem

aus geräuschlos in bie Ruche. Die von ber Ruche aus nach bem

Wohnzimmer führenbe Thure enthielt oben ein kleines Fenfter, bas nach ber

Durch biefes Thurfenfter beobachtete

Sa, fie wollte es ihm heimzahlen unb

Frau Bumte maffirte bem herrn

Ruttelmesch fag in einiger Entfernung

ihr - ber Frau ba brinnen - und auch

ibm, bem Ruttelweich, bem elenbiglichen Menichen! Frau Ballfijch ballte bie ma-

Joseph Ballfifch noch immer bas Benid.

vom Batienten und las in ber Beitung.

Die Mermften ahnten bas fchwere Gewits

ter nicht, bas fich über ihren Bauptern brohend gusammengog. ,, Ausgezeichnet!" rief Wallfilch foe-

"Die Schändliche!" ftohnte Frau Ma-thilbe in ber Ruche nebenan. Sie ver-

mochte fich nicht mehr gu beberrichen

und lief gur Bafferbant, auf ber vier

wohlgefüllte, blantgefcheuerte Baffereis

Den nachsten Eimer ergriff fie und commanbirte mit vor Buth heiferer

Sofort führte Mugufte ben Befehl aus

, Ausgezeichnet!" hatte fich Berr Ball.

fifch noch forken in Bezug auf die Daffas geleiftungen ber Grau Bumte anertennenb

geangert, und icon im nachften Moment

ergoß fich ein machtiger, eistalter Baffer.

ftrahl auf ihn und bie bilfsbereite Frau

"Thilbe!" fdrie er, "Thilbe!" Es Klang fläglich, jammerlich. Thilbes ten!"

find nicht bei Sinnen — ich werbe Sie belangen — wegen Sachbefchabigung, me-

gen Rörperverlebung. Es foll Ihnen theuer gu ftehen tommen !

"Sinaus!" forie Br Frau Wallfild

Ruttelmeich hatte feine Lecture langft

"Ballijch, — ich — ich — muß —

bei Geite geworfen und mar fcnell auf.

muß - nach - nach Saufe," ftotterte er

angfilich, "Du - Du weißt - ich - ich

habe einen franten Grau - Graufdim

follte aber Ruttelmeich nicht wieber ber

aus. Muf einen Wint ihrer Berrin hatte

Mugufte, Die flinte Rochin, bereits neue

Munition herangeschafft. Sofort bon-nerte ber zweite Schug in ber Richtung

gegen bie Thur, burch welche fich Ruttel=

wefch und bie Fran Bumte foeben entfer-

maffirt-fieber Simmel !- Thilbe, nimm

boch Bernunft an, hörft Du, Thilbe! -

Das Maffiren war mir gut - bat mir

hat Dir noch mehr geholfen," unterbrach

"Ach, Thilbeten!" jammerte er.

Drauben in ber Ruche rieb fich bie

Die freute fie fich auf ben Abend, mo

Bwijden ben Ballfifch'iden Cheleuten

Mis aber bann gegen Abend im Muf-

trage ber grau Bumte bei Ballfifch ein

Rechtsconsulent ericien und für bie ab-

fichtlich beschäbigte Barberobe und ben

ausgeftanbenen Cored ber Seilfunftles

rin 100 Mart Schabenerfat verlangte

und bieferhalb mit Rlage brobte, ba

murbe auch Frau Dathilbe Ballfif

er, als er bie hunbert Mart bezahlte,

"Thilbeten es ift beffer fo, - wir ver-

meiben baburch bie Blamage, bie furcht. bare Blamage in ber Stabt."

"Joseph, bas ichone Gelb!" "Thilbe, bas war eine theure Rur!"

Du Dich von Riemanden mehr maffacis

"Thilbe," ftohnte er, "ich fcmore Dir Mues, was Du willft, aber an die Moh-

renwetter Daffirerei will ich benten, fo

Rindlid.

Bon Bermann b. Gilm.

Es liegen Beilchen buntelblan

Auf einem Grab im Moenbthau,

Ein fleines Mabchen tniet bavor

Und hebt die Sande fromm empor:

"O, lagt ihr Blumen in der Nacht Der Mutter, was der Bater macht, Daß ich schon stricken kann, und daß Ich tausendmal sie grußen laß',"

- Scala. Fraulein 3ba (bie funfe

ren laffen willft, als von mir."

befferte er.

lange ich lebe !"

Schwore mir, Jofeph, " fagte fie "bag

Maffiren beißt es, Thilbeten," ver-

weich und verfohnlich gestimmt.

"Ach, Joseph", ftohnte fie. .. Thilbe, biefer Schmerg!"

fle ihrem Bergallerliebften von ber fünf:

ten Schwabron bruhwarm ben Spag

hatte bas ichwere Gewitter noch langere

"Die falte Douche war Dir noch beffer,

"Es war ein Rernfduß! Brr!" ichut:

Go troden wie er bereingetommen,

gefprungen.

nen mollten.

geholfen . . . "

ein Gpagden!"

mittheilen wollte!

Beit weitergetobt.

Mabame!" rief Frau Bumte. "Sie

und ftieg bie Thur auf.

Frau Ballfifd ben Gatten ben

Ruchenfeite eine Barbine bebedte.

Schänblichen."

geren Sande.

Intereffantes Gefprad mit einem herbon fie geben, wenn frant.

5. B. Santy von Santy Brod., 86 Og-ben Ave., ift perfonlich einer ber beliebteften ber Bholefale Milchfanbler von Cbicago. Ein jovial angelegter Mann, hat & fast lein ganges Leben lang an einer folimmen fein gunges even tang un eine jonnahmen feine Freunde hatten sich so baran gewöhnt, ibn mit einem bosen husten behaftet zu sehen, daß sie ihn gewöhnlich mit bem Auseuf be-grüßten: "Halloh, hier kommt ber Mann mit bem Husten." Sch über die Sase mit einem Reporter unterhaltenb, fagte Berr



"Rachdem ich die Massern in meiner Kindhe's über-Kauben hatte, dieb ich mit schwacher Kehle und leich-tem Catarreb behaftet. Alls ich dier murde derret behaftet. Alls ich dier morde der berfchtun-merte sich wie arterrektische Beiben und litt ich eben-laß an Kronchild ber schilumdien Alt. Arzzte fonnten nichts die nach dem erzen im Salfe, worgegen die Medizin durchans wirtungsloß war. Die dustennschlie waren außerordentlich sart und wurden so häufig. Tag und Racht das dem manchmal salt eine Unierdrechung zwischen den Antere war. Ich offeriete Vergeen und Nootbetern stood zur ein heilmittet – für regend etwas, das den Sulften besteinigen wollen. Weber sie konnten mit nicht bestein igen molten. Weber sie konnten mit nicht besten. Ferende überrecheten mich, die Bortoren Mickon d. Wildman aufgussellen, mit berscherub, die, wenn die micht bestellen Konnten, es Keiner könne. So ging ich siehe weben, madden ich sie mein gangel lie-benlang ohne den geringsen Erfolg gedostert batte, und das Welustentwar, sie kurden mich. Ich versche jett, warum die Einwohner Chicagos soldes Ver-rrauen in die Boschoren Kundo d. Midden in dere Si ift meine individues Elekagung, das für Ca-tarch und Lungenleiden sie nicht ihres Glischen in der Melis haben.

\$5 per Monat. Die Doctoren WeCoy & Wildman werben catarrhaltige Arantheiten, für alle Ballerten, die dor dem 1. Juni 1892 anfangen, für \$5 per Monat dehanden, einschlieblich Meddign.

Die Poctoren McCov & Wildman,

Office: 224 State Str., Ede Quincy Str., Chicago. Mae dronifden Rrantheiten eine Specialität

Katarrh wird geheilt. Krante, bie auswärts wohnen, werden drieflich mit Erfolg behandelt. Man lasse sich Jornmlare für Angabe der Symptome schieden.
Sprechtunden: 9:30 Morg, dis 12:30 Rachu., 2 dis Andm., 430 bis 8 debends; Sountings nux ros 2.30 Uhr Morgens dis 12:30 Mittags.

Die Convention Des ameiten Congreg-Diftricts.

telte fich Ruttelweich. "Bu!" freischte Frau Bumte auf, bann machten bie Bei-ben, buß fie hinaustamen. "Thilbe," jammerte Ballfifc brinnen Magerstadt und Corimer zu Deleim Bimmer, "Thilbe, wie tannft Du fo gaten gewählt. rafen? Die Frau hat mir mein Genid

In ber bomifden Turnhalle in ber Taplor Str., mofelbft bie Republitas ner bes zweiten Congrege Diffricts ihre Convention abhielten, tobte bie Bahls folacht geftern am beftigften. Bier murbe in bes Bortes mahrfter Bes beutung um ben Gieg "gerungen", und nicht nur mit Borten fonbern auch mit Fauften gefampft. Die Splitter ber Gingangsthur, bie Beine einiger in ber Bluthe ber Jugend gefnidten Stuble, ein melancholifd breinichauenber platt: geschlagener Enlinder und fonftige Röchin vergnügt bie Sanbe: "War bas

Erummer bebedten bie "Bahlftatt". Silfs-Comptroller Dan Bealy murbe am folimmften mitgenommen und ein blaues Muge bezeichnet ftumm bie Stelle wo " Tom Relly's" wuchtige Fauft einen

Moment lang geruht hatte. "Romme herunter von ber Blattform, wenn Du Courage haft", hatte Relly feinem politifchen Untipoben gugerufen und biefer mar unflug genug, ber Lodung ju folgen. Raum hatte ber Ungluderabe inbeg ben Saal betreten, als er auch foon piff, paff bie Faufte Rellys im Befichte fühlte. Das war bas Signal zu einem allgemeinen Durcheinander, welches nur mit großer Mube beigelegt werben fonnte. Unb alles bies, tropbem man beichloffen, nur Berufene, b. b. mit Gintrittsfarten Berfebene, Butritt gu ber Bers

fammlung gu geftatten. Diefe lettere Dagregel, welche fic auch auf Boligiften bezog, murbe von herrn D. J. Chott burch bie Borgange in bem 3. Brecinct ber 9. Warb bes grunbet, mofelbit bie Bahlrichter geles legentlich ber Primarmahlen, mit polis zeilicher Bilfe auf bie Strage gefest worben waren. Augerbem glaubten bie Ginberufer ber Convention auf Diefe Beife ben üblichen Durchftechereien unb Schwindeleien am beften vorbeugen gu tonnen (?).

"Nd, bas ift gang egal", enigegnete fie, "borft Du, Joseph, schwörst Du mir?" Die Berren Chott und Chanahan betrachten fic augenicheinlich als Berren ber Situation und man gewann unwillfürlich ben Ginbrud, bag es fich um Schilderhebung gu Gunften bes Richs ters Collins als Canbibaten für bie Gouverneuricaft handelte.

Bilfs-Coroner Barret übernahm ben Borfit, hatte es fich inbeg taum auf bem Brafibentenftuble bequem gemacht, als fich außerhalb bes Gaales ein unges heuerer garm erhob, und ein larmender Menfchenhaufe fich, von Polizei gefolgt, burch bie erbrochenen Thuren brangte. Billiam Lorimer und Jofeph Bidwell waren es mit ihren Leuten, und verlies ben ploBlich ber Convention ein ganglich anberes Geprage. Chott und Shana. han wurden ploblich von ihrer unnah. baren Sobe gefturgt und mußten fic bamit begnugen anftatt ber erhofften Subrerrollen, bloge Bufdauer gu fpies

Die nunmehr completirte Berfamme lung ermählte ben Bolizeirichter Boob. mann ju bem Borfipenben und bie Grledigung ber Gefchafte nuhm ihren Un-fang. Dit großer Ginmuthigfeit murben die herrn Ernft 3. Magerfieht von ber 5. und William Lorimer von ber 2. Barb ju Delegaten für ben Rational.

convent gemählt. Ein Untrag diese herren anzuweisen, für die Wiebermahl des Prafidenten Darrison thatig zu sein und für ihn zu fimmen, fand ebenfalls ungetheilte Bustimmung. Ein leuchtenbes Bilb ber Rube nach bem Gewittersturm. Brieftaften.

Coulg 25 Bt. 6. — "Ein Berliner" war so freundlich, uns mitzutheilen, bag ber gegenwärtige Beither von Scherings Grünes Apothefe; Chaussee Str., Berlin, ein gewiser Dr. Riebel sei.

Ch. R. - 3hre Freundin braucht bis Bither nicht zu verzollen.

Mrs. M. B. — Der hiefige Thierichus. verein ift die "Humane Society", welche fich außerdem übrigens auch verwahrlofter Rinber, miffaubelter Frauen u. f. w. annimmt. Die Office befindet fich im Aubitorium-Ges banbe. Bu bezahlen ift ba nichts.

DR. Rt. - Es giebt mehrere berartige Dafchienenhäufer in ber Stabt und wir haben nicht die Zeit bagu, uns an Ort und Stelle gu erfundigen. Das muffen Sie ichon ielber beforgen.

Annd D. - Gine bobere Charge als Generalfeldmarichall giebt es im beutschen Bererals felbmarichall.

R. B. D. - Eine 1 mit neun Rullen bebeutet "Caufenb Millionen" ober eine

Paul M. - Da tonnen wir auch nicht

3. Br. — Mittwoch Rachmittag ift bie Beiuchszeit in ber Irrenanstalt zu Jefferson. Man gelangt am besten nach ber Anstalt mit bem um 2 Uhr 10 Minuten Nachmittags vom Union-Bahnhof abfahrenden Buge ber Dils wantee & St. Banl-Bahn, weicher auch auf ber Rordfeite an ber Indianaftrage anhalt.

D. Al. — In unmittelbarer Rabe bes an ber Ede von Calumet Avenue und ber 26. Strabe gelegenen Mercy-Hospitals befindet Straße gelegenen Mercy-Hospitals befindet fich der unferes Biffens Jerer Bohnung am nächlen gelegene Kindergarten. Ziehen Sie an Oct und Stelle genane Erfundigungen ein. Albolf 6. B., Auguft Mr. und Rus. B. Bir ichenten fammtlichen Can-bibaten bie verbiente Aufmertfamfeit; bie

Beröffentlichung won berartigen "Ginge-fanbts" muffen wir inbeffen, Raummungels 3ofef B. Die aus Offahoma tommen-

ben nachrichten find nicht berartig, bag wir jur Anfiehlung bort rathen tonnten. 11. G. 6. Mein. M. 3. Bir veröffentlichen alle.

D. Sch. Wir mollen genane Erfunble gungen einziehen. C. B. Die Bereinbarung ift nicht gefehlich binbenb, weil nichts Schriftliches barüber vorliegt.

21. 2. 1) Ein Urtheil, meldes in Joma gefällt worben ift, tann nach hier übertragen und bann vollstredt werben. 3) Db Sie Jemanben, der hier wohnt, in Jowa verurtheis len laffen tonnen, hangt von verschiedenen Umfländen ab, beren Auseinandersetzung und im Brieffaften zu weit führen wurde. 3) Eine Klage wegen 75 Dollars tann vor ben Friedenbrichter gebracht werden; man fann sie aber auch im Circuit- oder Snperiorgericht B DR. Bir tennen Riemanben, bei Scheibungen unentgeltlich beforgt.

6. 4. Bir haben Ihre Unfrage icon por einigen Tagen babin beantwortet, bağ Sie ju Schabenerfan berechtigt find, wenn ber betreffende Unfall nicht burch Ihre Schuld veranlaßt wurde. C. R. - Mus ber Firma, bie Gie ermab. nen, ift nichts berauszuschlagen. Wir tennen eine gange Ungahl, welche mit Ihnen in glei-

der Lage find. 6. R. - Um Ihre Frage beantworten gu tonnen, mußten wir vor allen Dingen wiffen, woburch die Pferbe ichen murben. Sprechen Sie in ber Angelegenheit einmal in unferer

Office por. 23. Z. --1) Sie tonnen Ihre Burgerpapiere unter biefen Umftanben fest noch nicht er-halten, ba noch feine zwei Jahre feit ber halten, da noch teine zwei Jayre jeir der Herraubnahme des ersten Papiers verstrichen sind. — 23Mit Bezug auf Ihre Militärange-legenheiten können wir Ihnen keinen Kath geben, so kange wir die Form bes an den Heldwebel gerichteten Gesuches nicht kennen. Bahrscheinlich war der Manu berechtigt, dasfelbe unbeantwortet gu laffen.

. . - Bir fennen nur ben frangoft. iden Staatsmann Bierre Le Granb, melder noch 1885 unter Briffon frangofifcher Banbelsminifter mar und unferes Biffens noch jest als Brivatmann lebt, utung find pou bem nen. Augerbem ift "Le Grand" ber Titel bes berühmten zweiten Buches ber Beine'ichen Reisebilber und ber Name eines barin por-kommenden Sprachlehrers bes jungen heine. Laffen Sie fich boch in irgend einer Buch-handlung, g. B. bei Roelling & Rlappenbach, einen Ratalog frangofifcher Literatur zeigen.

Deirathe-Licenzen. Die folgenben Beiraths-Licengen murben in ber Office bes County-Clerke ausgestellt : Robert & Lewis, Deuriette Bartels. Farmen Omensty, Carrie Sharff. Louis F. Birnbaum, Jiabella Aorbell. Emil Wagner, Franzis Kalna. Phineas D. Small, Louise Scholz. Aler. B. Samilton, Mamie B. De Campt. Louis Gophman, Sarah Berlmann, Richard R. Billiams, Day Duel. Clias Branner, Erneftine hermann.

Anbrew Beterfon, Kriftine Jenfen. Anton Soflichter, Ratie Moranecet. Ricarb Lehmann, Emma Boll.

William Kraft, Emma Off

Grant Tilber, Rettie Sauer.

Bauerlaubniffcheine ourben an folgenbe Perfonen ausgestellt; Carl hermann, zweiftod. Flats, 749 R. Beftern Ave., \$3000; Freb Danfing, breift. Rigts, 568 23. 13. Str., \$6000; D. Binble Hats, 568 B. 18. Str., \$6000; B. Ginde, vierstäd. Flats, 820 Alport Ave., \$6800; Beter Strofy, breifidd. Flats, 693 B. 19. Str., \$6400; B. Chicago Str. A. Co., jechöftöd. Officegebäude und Majchineuhaus, 234—242 Bine Island Ave., \$125,000; M. B. Accorchy, breifidd. Flats, 802 B. Late St., \$4000; William Dusted, zweistöd. Flats, 751 N. Campbell Ave., \$4500; The Fair, breistöd. Barn, 1409 und 1411 State Str., \$18,000; Adam Arnold, breistöd. Flats, 290 24. Str., \$3500; The United De-Flats, 290 34. Str., 5300; Lye unite Der brem Charities, zweistöd. Flats, 223 266. Str., 83000; Frant Drant, breistöd. Flats, 1100 18. Str., 88000; Martin Horney, zwei-stöd. Flats, 6681 Maryland Ave., \$3100; Fred Berthols, zwei breistöd. Flats, 5479 und 5481 Kimbart Ave., \$11,000.

Martiberiat. Diefe Breife gelten nur fur ben Großhandel. Beife Raben \$1.00 per Bel. Rothe Rüben 31.00 per Brl. Rabieschen 20c-40c per Dgb. Salat 33.00-\$4.00 per Brl.

Rartoffeln 23c-40c per Bib. 3wiebeln 75c-90c per Bib. Rohl \$5.00-\$8.00 per 100 Stud. Butter. Befte Rabmbutter 28c-28ic per Bfunb. geringere Gorten Daritrenb von 18c-25c Butterine 15c-20e per Bib.

Raje. Boll-Rahm-Chebbar 11c-11je per Bfb. Bilb. Mallard-Enten \$2,25—\$2,50 per Dpb. Rleine Enten \$1.00-\$1.50. Schnepfen \$1,75-\$2,00.

Gerupftes Geflügel. Sühner 12c-12je per Bib. Truthabner 13c-15e per Pib. Enten 10c-19c. Ganfe 84.00-810. 00 per Dib. Frifde Gier 12c-19je per Dab.

Meffina Citronen \$3.00 - \$4.00 per Rifts. Gal. Apfelfinen \$1.50 - \$3.50 per Rifts. Ro. 2, 30je-31je; Ro. 8, 28je-29je. Ro. 1, Timothy, \$10.00—\$11.00.

Linking Constitution

Es mar wieber einmal Binter gewors um bie Beit, ba bie alte Mutter rbe fich foon für ben nahenden Früh= fomniden begann. Dit fcnces mifchtem Regen hatte es angefangen, nu war über Racht ber Froft bagus etommen, und nun lag bie Riefenftabt lit ihren Dachern und Stragen, ben läten und ben Bartoafen wieber unter er weiten, meifen Dede. Der gefrorne onee trieb über bas Bflafter, und von en Gimfen ber Saufer riefelten lange, urchfichtige Schleier, bie gligernb ftrabl: In wie Feengewander, wenn bas Licht er Bogenlampen barauf fiel.

Die Strafen maren faft menfchenleer. fier und ba ftand ein Bachter ober ein dubmann mit hochgeschlagenem Rra= en in einen Sausflur gebrudt, mo er dut fand vor bem ichneibenden Winbe, ber einer jener Rneipenhausirer haftete hit feinem Rrame über bie Strafe, bem achften Wirthshause gu, wo er eine Biertelftunde in's Warme tam und vieleicht etwas von seinem Tanb verkaufen nochte, wenn ihm ber Wirth nicht gleich Le Thure wies.

Es mochte Mitternacht fein, als ich puf bem Beimwege bie Gertraubtenbrude affirte. Gin junger Mann ftanb unter er Laterne an bas Gelänber gelehnt; er atte bie Sanbe in bie Tafchen bes buns en Commerpaletots geftedt und prefite ie Arme fest gegen ben Leib, als wollte fich burch bie enge Berührung bes Binbes erwehren, ber erfaltend bas Baffer entlang firich. Regungsles haute er in bie bunteln Waffer ber Spree, ble mit ichneebefrangten Gisichols en trieb. Alls ich vorüberschritt, wandte r mir gleichgiltig bas Geficht gu - es am mir befannt vor, ohne baß ich im lugenblid hatte fagen können, wo ich es uerft ober gulett gefeben. In bem roßen Berlin läuft einem Tags über fo nanches Menfchenkind über ben Weg, effen Grifteng einem fo gleichgiltig ift, vie bie bes Bogels, ber gu unferen Baupten bie Luft freugt, und es muffen don besondere Umftande hingutommen, amit ber flüchtige Einbrud fich auf bem bingigen Photographenapparat in ber Aufbewahrungsftätte unferer Erinneruns gen etwas bauernber firirt. Das Ges icht, vom Scheine ber Laterne hell beeuchtet, war bleich, und bie eingefallenen Bangen zeugten von Gutbehrungen-ich peiß nicht, wie es tam, bag ich stehen Nieb und ben Menichen anredete.

"Ja, Gie haben Recht," erwiberte er, wir fennen uns. Wir haben vor einem Rabre bei Brofeffor Beller gufammen Solleg gehört und fagen öfter gufammen auf einer Bant." Er manbte fich ab, als wolle er bamit anbeuten, bag für thu bie Biebererkennungsfcene ein Enbe atte; in feiner Stimme hatte jeboch timas fo milbes, trauriges gelegen, bas fusammen mit bem Musbrude feiner gros gen, bunflen Mugen mich gang eigens thumlich berührte. Dur einmal in meis hem Leben hatte ich biefen Musbrud in Otenschenaugen gesehen, als man bet ans ju Saufe einen Balbarbeiter auf ber Bahre heimbrachte bem ein fallenber Riefernstamm ben Ruden gerichmettert hatte. Ich hatte mich neben ben Argt gebrängt, ber bem hilflos wimmernben Planne bie Wunben untersuchte. Mb. jehrend bewegte er bie Sande und richs ete flehend die Augen auf uns, als wollte tr fagen : "Qualt mich nicht und lagt mich in Frieden fterben!"

Gine plopliche Angft fcnurte mir bie Lehle gu; ich trat bicht an meinen ebes maligen Colleggenoffen beran und fagte: Serr, ich glaube, Gie wollen im Augens blide eine große Dummheit begehen!"

"Gine Dummheit?" wieberholte et fragend. "Bielleicht! Jebenfalls aber ware es bie fleinfte, bie ich im Leben begangen." Er fdwieg ein paar Mugens blide und fuhr bann mit einem irren Lächeln fort: "Die "Negation bes Das feins" ift nicht fo einfach, wie man fich's vielleicht porftellt, wenn man bagu ben Entichluß faßt. Es gebort ein Stud perfoulichen Muthes bagu, fie felbft auf einem bequemeren Wege gu verfuchen, als auf bem, ber bem großen Frantfurs ter Greife als ber einzig vernunftgemäße galt." Die Babne ichlugen ibm por Groft aufeinander; ich faßte ibn, ohne ein Wort zu fagen, unter ben Arm unb führte ihn von ber Brude binunter bem Spittelmartte gu, wo bie hellen Scheiben eines Dachtcafes berübermintten. ließ fich willenlos fortführen und balb fagen wir an einem ber runben Marmors tische. Wir waren fast bie einzigen Bafte. Gin Baar jener ungludlichen Beschöpfe, bie mit ihren Reigen auf ber Baffe haufiren geben, fagen vereinzelt bei einer Taffe Raffee und totettirten giemlich ungenirt mit einer Gefellichaft angetrunkener Stubenten, bie in einer Ede bes Cafés in überlauter Unterhals tung bei einanber fagen.

Mein Gegenüber ichwieg und feerte mit gierigen Bugen bas Glas Grog, bas ber Rellner auf mein Beheiß nebft einer Platte falten Aufschnittes gebracht hatte. Dann machte er fich über bie Speifen ber und hatte fie in wenigen Minuten fammt einem großen Theil bes vor ihm fteben ben Brotforbes vergehrt.

Co!" fagte er unb fcob ben Teller von fich. Geine Mugen glangten, als er fich umftanblich und forgfaltig bie Cis garre anbraunte, bie ich ihm aus meinem Etni angeboten hatte. Bloblic lacte er laut auf: "Ift es nicht furchtbar tomifch — vor einer Biertelftunde halb verhungert und erfroren, mit Gelbfts morbgebanten, und jest gefattigt unb getrantt burch bie Munificeng eines Mens den, beffen Ramen ich nicht einmal fenne - fonnen Gie fich einen größeren

Contraft vorstellen ?" 36 ladelte. Dich amufirte bie Leichs tigfeit, mit ber fich mein Begenüber in biefen Rontraft bineinfanb. feine Frage unbeantwortet, beftellte einen neuen Grog und bat ihn bann, mir ju ergablen, wie er gu bem verzweifelten Entichluffe getommen fei, bem Leben Balet ju fagen. Sein Geficht nahm mit einem Dale einen bufteren Musbrud an, er fuhr fich mit ben fomalen ban: ben burch fein leichtgelodtes, fcmarges Saar und begann ju ergablen. Er fprach fliegenb und trug feine Gefchichte mit einer Geläufigfeit por, bie in mir bie unbestimmte Empfinbung wedte, als fei ich nicht ber erfte, bem er fie ergablte. "36 bin ber alteste von fünf Ges iftern. Mein Bater batte in einer

fleinen fächfijden Symnaftalftabt eine Stabtfdreiberftelle befolbete inne, bie gerabe foviel einbrachte, baß wir alle nicht Sunger gu leiben hatten. Gr hatte eine Bilbung genoffen, bie über feinen Stanb hinausging, und fette nun einen gemiffen Chrgeig barein, mich und meine Wefdwifter fo gu erziehen, bag wir, wie er fagte, im Stanbe waren, uns unfer Brod einmal auf eine anbere Beife zu verbienen, als burch mub= felige und mechanische Schreiberdienfte. Bir besuchten alle bas Gymna: fium, ich bin jeboch ber einzige, ber es wirklich absolvirt hat. Die jungeren Brüber find früher abgegangen und find Sandwerter geworben. 3ch machte bie Schule ichnell burch, mir wurde bas Lernen leicht, und ich fand neben meinen Arbeiten noch fo viel Beit, mir burch Dachbilfestunden ein fleines Tafchengelb gu verbienen. Alls ich 19 Jahre alt war, machte ich mein Abiturientenera: men und bezog bie biefige Universität. Ich murbe Philologe, nicht etwa weil lch bafür eine befonbere Reigung gehab! hatte, sondern weil ich hoffte, als fols der leichter gu Stunbengangern gu tom= Gine Unterftutung tonnte mir mein Bater nicht geben, ba bie Ergie-hung ber jungeren Gefchwifter ju viel toftete; meine Mutter hatte ihre letten Schmudjachen und bas wenige Gilbergeng vertaufen muffen, um meine Immatritula= tionstoften und Reisegelb aufzubringen. Ich miethete mir eine fleine Bohnung, gab bie Empfehlungsbriefe ab, bie mir ber Direttor unferes Gymnafiums an ein Baar alter Studienfreunde mitgeges ben hatte, annoncirte in ber Boffifchen Beitung und ehe acht Tage ins Land gingen, hatte ich foviel Stunbenganger, bag meine Erifteng vollftanbig gefichert Gin Hebelftand mar nur babei - ich behielt neben ben vielen Brivat= ftunden faft gar feine Beit gu eigenen Arbeiten übrig. Ich hörte zwar täglich vier bis fünf Stunben Rolleg, aber wenn ich bann bes Abends von meinen Gtun= bengangen nach Saufe fam, bann mar

ich fo milbe und abgespannt, bag an ein

Musarbeiten und Ginpragen bes Gebors

ten nicht zu benten mar. Darüber feste

ich mich jeboch leichten Bergens hinweg -

ich mußte bann eben ein Baar Gemefter

länger ftubiren. Mis ich in meinem fünften Gemefter tanb, ftarb mein Bater. Er ließ meine Mutter mit einer Bittmenpenfion gu= rud, bie jum Berhungern ju groß, jum Leben zu flein mar. 3ch war genothigt, noch mehr zu verbienen, um meiner Mut= ter helfen zu tonnen. Da lernte ich in ber Rneipe, wo ich ab und gu mir bes Abends einen Schoppen gonnte, einen verbummelten Schaufpieler tennen, ber ein gang eigenthumliches Sandwert be= trieb. Er fdrieb Schauberromane für einen großen Berliner Colportagebuch= händler und verdiente, wie er fagte, bamit mehr, als er je in feinem eigentlichen Metier erworben hatte. Wir murben allmälig befannter mit einanber. 2018 ich ihn eines Tages in feiner "Bube" bes uchte, fand ich ihn vor feinem Manus fripte in ichweren Gorgen fiben. Er hatte ben größten Theil feiner hanbelns ben Berfonen um's Leben gebracht und war nun um bie Fortfebung ber Wes fcichte verlegen. 3ch fannte ben Inhalt berfelben aus feinen Mittheilungen fo giemlich und gab ihm eine 3bee, bie mir gufällig burch ben Ropf ichof. "Seu= reta", rief er aus, "bas mar bas Et bes Gie find ein fdriftftellerifches Benie!" Run, einen guten beutschen Auffat hatte ich immer gefdrieben, turg - ich will Gie mit ber Ergablung von Gingelheiten nicht aufhalten - wir affoeiirten uns und betrieben pon ba an bas Beichaft gemeinschaftlich. Deine Brivatftunben gab ich faft gang auf und ftellte auch ben Collegienbefuch ein, wie ich mir bamals vornahm, nur vorläufig. 36 wollte wieber bamit bes ginnen, wenn ich mir eine Gumme ers

Stubien hinreichte. Mit bem Sparen mar es aber nichts. Es blieb bei bem guten Borfate, bennt mit meinen fteigenben Einnahmen maren auch meine Bedürfniffe gewachfen, und, obwohl ich faft bas Doppelte gegen frus her verdiente, mar ich jest öfter in Belbs verlegenheiten, als ju ber Beit, wo ich

part hatte, bie gur Beenbigung meiner

meine Dachstube bewohnte. Bwei Jahre fast lebte und arbeitete ich nit meinem neuen Freunde gufammen. und wir verfaßten in ber Beit eine gange Serie von Schunbromanen, einen immer blutiger als ben anberen. Wir hatten unfer Geschäft vergrößert und uns mit einem zweiten Berleger in Berbinbung gefest, fo bag wir gleichzeitig an zwei Romanen arbeiteten. Datraf uns ploss lich ein schwerer Schlag - bas Gefet, welches ben Berlegern die "Gratis-jugabe" von Bramien ju ben Schauberromanen verbot. Damit mar unfer blus henbes Befcaft gu Enbe. Die Breife, bie uns jest geboten murben, betrugen taum mehr als bie Schreibertoften, unb fo trennten wir und benn. Mein "Mffocie" tehrte gu feinem fruberen Berufe gurud und ich fab mich wieber nach Stundengangern um. Dein altes Glud hatte mich jeboch verlaffen. Gine Beit lang hielt ich mich noch über Baffer, in: bem ich ben Rrebit ausnutte, beffen ich mich aus befferer Beit erfreute. Golieg: lich nahm es jeboch bamit ein Enbe, und ich mar von Bergen frob, als fich mir enblich eine farglich bezahlte Sauslehrers ftelle bei einem Gutsbesiger in ber Mart

3ch trat bie neue Stelle mit ben beffen Borfaben an. 3ch wollte in ber Rube bes Laublebeus mich eifrig meinen Stus bien wibinen und Mues nachholen, mas ich in ben beiben Jahren meiner "ichrifts ftellerifchen" Thatigfeit verfaumt unb vergessen hatte. Ich hatte babei jeboch bie Rechnung ohne ben Wirth, ober viels mehr ohne bie Frau meines Pringipals gemacht. Denn, abgefeben bavon, bag mich meine brei Boglinge ftart in Uns fpruch nahmen, ichien bie "Onabige" in mir eine Art Allerweltsfattotum gu betrachten: Berr Ranbibat bier und Berr Ranbibat ba, - ich mußte mit ihr mus ficiren, ben britten Mann beim Scat machen, ju allen gefellichaftlichen Berans staltungen in ber Rachbarichaft mitfahe ren, auch einmal, wenn es viel gu thun gab, auf bem Felbe bie Arbeiten beauffichligen — turg, aus meinen guten Borfagen wurde nichts. 3ch nahm's bamit auf die leichte Schulter. Mein friber fo ftart ausgeprägtes Pflichts gefühl war mir fast gang abhanden ge- tommen. ...und ich beagun mich allmälia

an ben Webanten ju gewöhnen, als "ewiger Canbibat" von einem Gute jum anbern zu pilgern und ju haus-

Da beging ich eines Tages bie Thore beit, mich in Die altefte Tochter meines Brincipals ju verlieben. - Es mar ein liebes, bergiges Rinb von fechgehn Jah: ren, frifd wie ein Frühlingsmorgen. Mein Gegenfiber fcwieg einen Mugenblid und fuhr fich mit einer etwas thea: tralifden Bewegung über bie Augen. Laffen Gie mich barüber hinmeggeben - eines Tages entbedte bie " Onabige" uns beisammen in ber Laube -, noch in ber nämlichen Stunbe erhielt ich mein Gehalt ausbezahlt und faß auf bem Bas gen, ber mich gur Bahn brachte.

3d tam wieber nach Berlin gurud miethete mir eine Bohnung und begann allmalich barüber nachzudenten, mas nun aus mir werben follte. Wieber mit bem Stubium und bem fruheren Sungerleis berbafein angufangen, bagu hatte ich bie Buft verloren, ich beschloß, von Reuem eine Sauslehrerftelle anzunehmen. 3ch annoncirte und melbete mich auf jebe Un= nonce, in ber ein Sauslehrer verlangt

vurbe. - es war Alles umfouft. Mein Gelb ging zu Enbe - ich hatte freilich etwas leichtsinnig barauf los gewirthichaftet - und ich begann meine Sachen gu verfeten, und fclieglich, als ich nichts Berfetbares mehr hatte, bie Pfanbicheine gu vertaufen. Golieglich feste mid meine Wirthin aus ber Bobnung heraus, ich trieb mich einen Tag auf ber Strake berum, bann fuchte ich mir eine Schlafftelle bei einer Arbeiter= familie oben auf ben Bebbing. Die Leute hatten Mitleib mit meiner Lage und beherbergten und fpeiften mich eine Beit lang, ohne fofort Bahlung gu bean= fpruchen. Dann aber, als fie faben, baß von meinen Soffnungen und Ber fprechungen, mit benen ich fie vertröftete, nichts in Erfüllung ging, wiesen fie mir pie Thur. Das war vorgeftein. 3ch trieb mich in ben Strafen umber, ziellos und plantos, ohne einen Pfennig in ber Tafche. Mir eine neue Schlafftelle gu fuchen, bagu fehlte mir ber Muth, mit war es, als wurben bie Leute es mir am Befichte aufeben, bag ich ein Lump fei, ber auf ber Belt nichts mehr fein eigen

3ch ging nach bem Thiergarten hinaus, feste mich auf eine Bant und begann von Reuem über meine Lage nachzubenfen. 3ch tonnte ben Webanten nicht faffen, bag es mit mir gu Enbe fein follte, bag ich im Angenblide nichts mehr war, als ein

obbachlofer Bennbruber. Da wehte mir ber Wind ein Zeitungs blatt vor bie Filge. 3ch hob es auf und begann mechanisch barin ju lefen. Es war ein Stud aus einer Barlamentevers handlung. Der größte Theil mar abgeriffen, aber mas auf bem fcmutigen Tes ben ftanb, war genug, um mir über mich bie Mugen ju öffnen. Das Stud ber Rebe, bie mir unter bie Mugen gefommen war, handelte von ben Gefahren, bie von bem Unmachfen bes ftubirten Proletaris ats brohten. Ja, bas mar ich, ber Mann hatte bas rechte Wort gefunden-ich mar olch ein "ftubirter Proletarier", ein halbgelehrter Lump, ber zu ehrlicher Urbeit viel zu gebilbet und zu wiffenschafts licher Arbeit zu ungebilbet, - feit biefer Stunbe faßte ich ben Entschluß, ein Ens be gu machen. Aber wie ich Ihnen ichon fagte, er ift leichter gefaßt, als ausges führt. Mir mar es immer, als mußte jebe Stunde eine Menbernna in meiner jammerlichen Lage berbeiführen, als mußte mir von irgend woher Silfe tom= men.

Co trieb ich mich benn von Reuem in ben Strafen herum, bie Musführung meines Entichluffes immer weiter bin ausschiebenb. 3ch übernachtete in einem eingebauten Thormege ber Rofenthaler Strafe, Schulter an Schulter mit meh: reren Individuen, bie, obbachlos gleich mir, bort einen Unterschlupf gefucht hat= ten. Reiner fragte ben Unbern nach feis nem Bertommen, wir rudten fo nahe ans einander, als möglich, um uns gegens feitig por bem eifigen Binbe gu fougen. Mein Nachbar theilte mitleidig mit mir fein lettes Stud Brod, bas er fich am

Tage erbettelt haben mochte. Am Morgen gingen wir auseinanber. 3ch ging zu meinen früheren Wirthsleuten, um nachzufragen, ob nicht vielleicht ein Bricf für mich angetommen fei. 3ch fand Niemand zu Saufe und nahm meine Wanberichaft wieder auf. Gin paar Stunden verbrachte ich in ben Dufeen, wo ich meine erftarrten Glieber unent: ge'tlich marmen burfte, bann trieb mich ber Bunger wieber auf bie Strafe bin: aus. Gine mitleibige Bubidersfrau gab mir einen Teller Guppe, ber mich für eis nen Augenblid warmte und erquidte. Des Abends ging ich nach ber Rofentha: lerftrage hinunter - aber vor meinem geftrigen Rachtquartier ftanb ein Schuts: mann, ber mich mit migtrauischem Muge mufterte, als ich an ihm vorüberftrich.

Da faßte mich bie Bergweiflung. 3ch befchloß, nun wirflich ein Ende gu mas den. Gin paar Stunden mohl habe ich um bie Gertraubtenbrude herumgelungert und in's Waffer geftart, auf bem bie Gisichollen trieben; ich fand nicht ben Muth, hineinzufpringen.

Er fchwieg und blidte gu mir hinuber, als erwartete er von mir eine Bemer:

Es war fpat geworben. Wir fagen als bie einzigen Gafte im Lotale, und ber Bahlfellner manbte fich mit ber bistrcten Frage an uns, ab wir nicht nach ihm ges flopft hatten. Das war nun zwar nicht ber Fall gemejen, wir verftanben jeboch bie garte Anspielung ; ich berichtigte uns fere Beche und wir gingen.

Muf ber Strafe überlegte ich, mas ich mit meinem neuen Schupling beginnen follte. 3ch hatte gewiffermaßen bie Berpflichtung übernommen, für fein weiteres Fortfommen gu forgen, und fo lub ich ibn benn ein, auf meinem Copha bie Racht jugubringen; am anbern Morgen wollte ich mir bann überlegen, mas ich weiter

Er nahm bie Einlabung wie etwas felbstverstänbliches an, und machte fich mit Silfe eines Plaibs ein verhaltnigmäßig fomfortables Lager auf meinem alten Sopha zurecht. Balb war er fest einges schlafen, während ich mich sorgenvoll in meinem Bette wälzte. Mir ging es auch just nicht glänzend, aber schließlich die erfte Beit wurde es icon für uns beibe noch reiden, und irgent ein Erwerb mußte fich ja boch für einen Menichen finden, r etwas gelernt unb, wie er mir ver berte, zu jeber Arbeit bereit lei. All

mein Schutzing am nachten Mtorgen ers wachte, fab er fich verbust im Zimmer um und ichien fich erft eine Weile zu bes finnen, wie er borthin getommen fein mochte. Dann munichte er mir einen fraftigen guten Morgen und machte fich mit Appetit an bie Bertilgung bes Fruh-ftudes, bas meine Birthin hereingebracht hatte. Zum Schlusse steate er sich eine ber auf bem Tische Liegenben Cigarren an, blies ben Rauch behaglich in die Luft und fab mich bann mit einem Blide an, als wenn er fragen moute: Run, mas haft bu befchloffen?

Sich fette mich an meinem Schreibtifc und ichrieb ein Baar Beilen an einen bes freundeten Rechtsanwalt, worin ich ben= felben anfragte, ob er ben jungen Mann, für ben ich mich intereffirte, nicht mit Abidreiben beichäftigen tonnte. Dann feste ich eine Annonce auf, gab ihm bie Gebühren bafur und hieß ihn beibes beforgen. Er griff nach feinem Sute, ftedte bas Schreiben und bas Welb in bie Tafche und verfprach in einer Stunde wiebergutommen. Un ber Thure manbte er fich noch einmal um und tam mit aus: gestredten Sanben auf mich gu. Etwas wie eine Thrane glangte in feinen Mugen, er brudte mir wortlos bie Sanb unb

36 martete bis jum Mittage vergeb: lich auf fein Biebertommen, bann mußte ich einen nothwendigen Bang beforgen und icharfte meiner Wirthin ein, ben jungen Dann nicht fortzuschiden, wenn er wiebertame, fonbern ibn in meinem

Bimmer marten gu laffen. Nachmittags fehrte ich beim. erfte Frage galt meinem Schütling. Deine Birthin gudte mit ben Schultern - er war nicht wiebergefommen. 3ch blieb zu Saufe und martete. Gine feltfame Unruhe bemächtigte fich meiner, ich fuhr jedesmal gufammen, wenn bie Thurs glode ertonte, und ich begann mir Borwürfe barüber gu machen, bag ich ihn allein hatte ausgeben laffen. Gemiß hatte er fich geschämt, meine Silfe weiter anzunehmen und hatte fein buntles Bors haben ausgeführt. In ben nächsten Tagen las ich eifrig ben Polizeibericht; es fand fich nichts barunter, was auf ben Ungludlichen gepaßt hatte. Er blieb für mich perichollen.

Gin halbes Jahr mochte vergangen fein. Die fonberbare Begegnung mar mir faft aus bem Webachtniffe gefdmun= ben, nur zuweilen, wenn ich auf ber Im= periale bes Omnibus burd bie menfchen= gefüllten Strafen fubr, fam mir ber Bebante, ob ich meinen früheren Stus biengenoffen vielleicht winnal unter ber vielföpfigen Menge entbeden mochte.

Gines Abend man ich mit mehreren Freunden in ein "Cate chantant", ober wie ber Boltsmund biefe Art von Bers gnügungelotalen nennt, "Tingeltangel" gegangen, beren bos Stubentenviertel

Berlins mehrere befitt. Das Lotal unterfibieb fich in Dichts von abnlichen feiner Gattung. großer Raum mit einer von Tabats: qualm, Biers und Speifegerüchen ges dwangerten Atmofphare, barinnen eine bas Leben biesmal wahrlich ju tief ge-fchlagen, inbem fie bes Getroffenen Bleisch gerriffen. Wie ein bifferes, nebliges Banorama zogen bie vergangenen, oft von Thranen benehten Jahre feines Lebens an feinem Beifte poritber.

Sohn eines brutalen, truntfüchtigen Steuerbeamten, ber ihn mighanbelte, und babei mutterlos, hatte er icon fruh aufangen milfen, fein Brob zu verbienen Rach zweijähriger Thatigfeit in bem Bureau eines Juriften trat er in bie Dienfte einer Berficherungsgefellichaft, mo feine ausgezeichnete Sanbidrift ibm achthundert Francs jährliches Gehalt eins

Mit neunundzwanzig Jahren verbiente er zweitaufenb Francs.

Mis Roland Montbelliarb, ben man im Bureau Amabis Mon . Billiarb nannte, fich herr einer fo hubiden Summe fah, glaubte er ben Moment getommen, bie fcmerglichen Erinnerungen ber Bergangenheit zu vergeffen und an bem allgemeinen Boblbefinden theilneb: men gu fonnen. Er befchlog, fich gu verbeirathen.

Wie biefer Schuchtern = Lintifche, Ur geftaltete, Lächerliche es magen tonnte, ber Tochter bes Wirthes, bei welchem er allmorgendlich feinen Dilchtaffee ein nahm, ins Weficht zu feben ; wie er überhaupt Rourage und Gelegenheit fand, im buntlen Sintergrunde ber Wirthsftube, amifchen bem Rufen und bem Bebienen ber Gafte feine Liebe gu erflaren und einen Beirathsantrag ju magen, bas wußte er felbit nicht. Thatfache jeboch, bag er von Dama Rabourbeau wohlgefällig aufgenommen murbe, bag bie Sochzeit ftattfand und bag er und Julienne, welche ihm eine Mitgift von vierhundert Thalern mitbrachte, fich häuslich einrichteten.

Julienne mar ein ehrliches Dabthen gemesen, fie murbe eine treue Frau und während elf Jahre mar Roland einer ber gludlichften Danner.

Mußer feinem Bureaubienfte hatte er noch einige Rebenarbeiten erhalten, und fo war nach und nach ber Bohlftanb in bie fleine Sauslichfeit eingezogen und fchien bas Glud fich fcon in berfelben afflimatifirt gu haben. Im Sommer machte man manchmal einen Ausflug in eine ber Borftabte und regalirte fich in einem bortigen Reftantant, und im Win: ter erlaubte man fich regelmäßig jeben erften bes Monats bie Musgabe für einen Plat im Theatere Rein Boltchen trübte ben ftets blatten Simmel; nie bie geringfte Unebenheit muf ber Dberfläche Diefes ewig friedlichen Gees.

Das Blatt wenbete fich urplötlich. Befallen von einem bosartigen Ges fcmure an ber Bruft, ftarb Julienne nach einigen Monaten ber graufamften Schmerzen.

Mllein mit einem fünfjahrigen Tochter: chen, welches er anbetete, febte er einzig und allein für biefes Rinb, welches ihn an bie einzige Freude, an bie einzige frobe Beit feines Lebens erinnerte, an fein theures Beib, bas einzige menfch= liche Wefen, von bem er nicht Spott nicht Berachtung, nicht lebelwollen und Robbeit zu ertragen gehabt hatte.

Die Krantheit feiner Frau, bie theuren Meditamente, oftere Befuche ber gefcidtesten Mergte, eine koftspielige Operation hatten bie pekuniaren Mittel Montbelliarbs erschöpft. Schon mahs vent ber Krantheit Juliennes mußte er bie schone Stehubr, einen Schrant mit Spiegelthuren und seine golbene Rette vertaufen. Ge hatte in Folge ber burch bie Krantemache verutiachten Unregele

maßigteiten "in Fertigftellung feiner fdriftlichen Arbeiten brei Runben verloren und hatte in Folge beffen icon ernfte Schulben gemacht.

Das Schiffchen, welches fonft fo flott und leicht bahinfegelte, gog Baffer an allen Enben und es mußte unermublich gearbeitet werben, um bie Löcher gu

Ungludlicherweife feboch fprang tons trarer Binb auf und es ichien, als ob alles Unheil gegen ihn Front gemacht batte.

Um mehr Belb gu verbienen, verließ er feinen lange Jahre innegehabten Bos ften bei ber Berficherungs: Befellichaft, um in eine Rolonialbant einzutreten welche ihm bas boppelte Gehalt, bas er bis jest bezogen, angeboten hatte. Gin Jahr fpater fturgte bie Bant mit Etlat und warf bie Ungeftellten auf bas Stra: Benpflafter mit einem zweimonatlichen Behaltsrüdftanbe.

Es folgten Bochen, ein Jahr ber Ar= beitelofigteit.

Die Rleine mertte jeboch nichts von biefer bofen Beit. Oft bestand bie Mablzeit bes Commis nur aus einem Stud Brot in ein Glas Wein getuntt, aber bem Rinbe fehlte nichts in bem Benfionate, in welchem es fein Bater placirt batte.

Nach ungahligen Laufereten im Regen ind im Sonnenichein, nachbem er eine Menge Treppen erftiegen, manche Rlingel gezogen, in vielen Borgimmern gewartet, eine Unmaffe von Budlingen gemacht und ein gutes Theil Erniebrigungen und Abweifungen ertragen, mar es ihm enb: lich gelungen, eine beicheibene Stelle als Schreiber in ber Rue St. Marc gu fin= ben. Es war nicht mehr bas Bollauf von früher, aber es war boch ein ficheres tägliches Brot.

Oftavie verlieft mit fechszehn Nabren bie Benfion. Gie fonnte ftriden, Rlas vier fpielen, geichnen, bichten und fich mit ber Feile bie Ragelmurgeln verfcho: nern. Ihr Bater mar bezaubert bavon. fie jeboch langweilte fich ju Tobe in ber flillen Burudgezogenheit bes guten Mannes; fie las George Sand unb Oftove Geuillet, glaubte fich bie unverftanbenfte aller Frauen, traumte von atherifder Liebe und ließ fich folieglich entfabren von einem englischen Bootmater, ber ihnen gegenüber wohnte und ber ladirte Stiefel, farirte Rleiber unb Glagehanbichuhe trug.

Der Golag war hart für ben armen Mann, ber in feiner naiven Ghrlichteit bie Angiehungsfraft bes Schmubes uicht tannte und bem biefes nervofe Dabden ein Ibol gewesen war.

Befturgt und verzweiflungsvoll fuchte er nach feinem Rinde, jedoch foviele Muhe er fich auch gab, es war feine Gpur ber Entflohenen gu entbeden. Jahre ver: gingen, und nach und nach gab er alle hoffuung auf, fein Rind jemals wieber ju feben.

Eines Abends murbe ihm burch einen Boten ein Brief überbracht. Geine Banbe gitterten, benn er hatte bie Schrift Ottaviens ertannt. Ja, es war fie, bie ihm fdrieb, nach fechs langen Jahren bes Schweigens. Aber mas fchrieb fie ihm? Gie reife mit einer Concertgefellichaft nach Dem Orleans und ba fle ihr fleines Rind nicht mitnehmen tonne, vertraue fie baffelbe ihrem Bater an, ba fie überzeugt oon ber Sorgfalt fei, mit welcher er bass felbe pflegen merbe. Gobalb fie von ihrer Runbreife gurudtehre, werbe fie ihre Jeanne gurudnehmen und gludlich fein, ihren Bater gu umarmen." - Richt ein Bort ber Reue, bes Bebauerns, feine

Bitte um Bergeihung, nichts! Den nächften Morgen eilte Montbel: fiarb in aller Fruhe gu ber bezeichneten Umme in Montreuil. Schon allein ber Unblid bes fleinen, verlaffenen Gaug= lings verfcheuchte allen Ingrimm gegen feine unbantbare Tochter jeben Unwillen aber fein Diggefdid und fein unverfculs betes Leiben. Er gab fich mit einer wahren Bolluft bem Gefühle ber Beichs herzigfeit und bes Mitleibs gegen bas leine, verlaffene Buppchen bin, um in fohlenbe und fich moglichft ungeschliffen betragenbe Menge junger Raufleute und Stubenten, und im Sintergrunde ein mit Blumentopfen bestelltes Bobium, auf bem fünf ober feche "Chanfonettenfangerins nen" von fragwürdigem Alter und Mus:

feben fagen. Wir nahmen in unmittelbarer Dab ber "Buhne" Plat und tamen gerabe recht, um noch einen Theil bes von bem "Star" bes Etabliffements, Dig Gliga, porgetragenen Bigeunerliebes ju genies gen. Das Befte an bem Liebe mar bie Begleitung, bie von einem fcwarzlodigen Rlavierfünftler mit großer Fingerfertig=

feit erefutirt murbe. Als ber Beifall, ber fich nach ber Brobuttion" erhoben hatte, verraufcht war, manbte fich ber Rlavierspieler Lem Bublitum gu, um nach bem Bierglafe gu greifen, bas neben ihm auf einem Stuhle ftanb. Gein Blid begegnete bem meis nigen, eine eigenthumliche Bewegung ging burd feine Buge, er ließ bas Glas finten und tam auf mich gu. Jest ers tannte ich ihn erft wieber, es war mein früherer Schütling. Bielleicht trug ber Bollbart, ben er fich hatte wachjen laffen, bie Schulb baran, bag ich ihn nicht fos fort erfannt batte.

Er fcuttelte mir febhaft bie Sanb und fagte mit einer beiferen, fcnapsgerfreffenen Stimme: "Gie werben fich gewundert haben, lieber Freund, baß ich bamals nicht zu Ihnen gurudgekehrt bin, und werben mich vielleicht beshalb für einen Unbantbaren gehalten haben. Ja, wie bas fo im menfchlichen Leben ju geben pflegt - als ich Gie verließ, traf ich auf ber Strage meinen fruberen Affocie. Er war mittlerweile Ros miter in bem Café chantant in ber Alleranberftrage geworben, und es ging ihm febr gut. Er fuchte icon feit einis ger Beit nach mir, weil er eine gute Stelle für mich batte, namlich bie eines Rlavierspielers an feinem Ctabliffement. 3ch folug mit Bergnugen ein und bin feit ber Beit biefem Metier treu geblies ben. Es nahrt feinen Dann. habe mich in ber Zwifchenzeit auch vers beirathet, bort bie fleine Blaue - Fraus lein Cont, Galonfoblerin, nennt fie ber Bettel — ift meine Frau. Bleiben Gie

wir trinten bann ein Glas Bier gus fammen und ich ergehle Ihnen meine Erlebniffe ausführlicher."
Ein Klingelzeichen rief ihn zum Klawier zurud. Im Fortgeben ichwankte er — er war offenbar nicht mehr nuch

bier, bis bie Borftellung ju Enbe ift,

Frühjahrs-Anzüge

für gerren.

Wir eröffnen mit diefer Unnonce der Concurreng-Ball fur die Satfon; tange mit wer Euft hat.

Vakt auf!

75 herren-Anguge, gang Bolle, gut gefüttert, neuefte Mufter, in heller ober bunfler Farbe für ben geringen Breis von

**\$8.00** 

(Wir haben biefe Baaren anbermarts für \$12.00

75 herren=Mugilge, bie herrlichften Mufter in Braun, Schwarz, ftablfarbig ober Blau, fefte Farben und gang Bolle fur nur

\$12.00

Bir bitten um Befichtigung biefer Qualitat, und em wird fich bem Lefer bezahlen, fich auch von ber Ferne ju Ber hatte nicht gerne einen feinen fowarzen Sonne tags-Angug, eine \$20,00 Qualität für \$15.00. Bie haben für biefe Boche 100 Anguge von feinem fcmar-

gem gangwollenen Clay Borfteb-Material, bas nicht glangt, anfertigen laffen, und offeriren biefelben fur nut \$15.00

(merth \$20.00.) Bir erachten biefe Methobe als bie befte, jeber Angug, ber unfer haus verläßt, mus

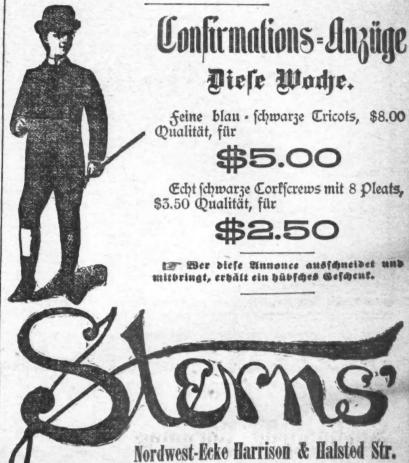

CHARLES SOMMER, Gefchäftsführer.

3d ging, ohne ben Schluß ber Bor: ftellung und bie Ergahlung feiner Schid. ale abzuwarten.

Bird bald fertig fein.

Moch eine von Onfel Sams farmen geöffnet.

Bier Millionen Alder im Indianer: Zerrito

torium. Es wird erwartet, bag Brafibent Barrifon bie Chenennes und Arapahoes Lanbereien, bie westlich an Otlahoma grengen, burch Broflamation por ober am 1. Dai biefes Sahres eröffnen Leute, bie nach einer fconen Biertel= Section Land ausschauen, tons nen biefelbe bier erhalten, und follten fic porbereiten, ihre Musmahl gu

Seber follte bebenten, bag es nur eine Gifenbabn giebt, welche birect nach bies fen Lanbereien fahrt, und bas ift bie Chicago, Rod Island & Bas cific, beren bas Gange umfaffenbe Enbftationen prachtige Gelegenheit bies ten für bie Ginmohner ber Ber. Staas ten, über biefe Linie gu reifen und ihren Landanfpruch anzumetben. Ihr öftlicher Endpuntt ift Chicago; ihre nördlichen Minneapolis und St. Baul; ihre meft.

lichen Denver und Bueblo. Gin weiterer öftlicher Enbpuntt ift Ranfas City, und alle Reifende aus ben fühmeftlichen Staaten, bie in biefer großen Miffouri Metropole antommen, tonnen burchgebenbe Bahnwagen via ber Rod Island benuben.

Schreibt fofort wegen Rarten unb Circulare, bie jebes Stud Land, bas für Befiebelung geöffnet wirb, genau angeben, und werben biefelben Guch und auf Guren Bunfc auch Guren Freunden fofort frei jugefandt merben, wenn 3hr Euch mendet an

John Gebaftian, G. I. & B. M. ang-fr C. R. J. & B. My., Chicago.

Die "Abendhoft" hat es ule udthig gehabt, thre Streulation hinaufzulügen. Sie ift flets ubötig, alle ihre Angaben zu beweifen.

In der Fremde abgefaßt.

Geftern langte bier ein Telegramm oon Daniel Morgenstein, Superintenbenten ber Bolizei von Buffalo, R. D. ein, in welchem mitgetheilt wirb, baft bortfelbft M. F. Collmore, alias Bacon. und George Bilfon alias Clart wegen Ginbruches zu je fieben Jahren Buchts baus verurtheilt worden feien. Collmore und Bilfon find zwei ges

fahrliche Chicagoer Gauner. Gie opes rirten bier lange Beit, ohne bag es ein einziges Dal gelungen mare, fie eines Berbrechens por Gericht gu übermeifen. In Buffalo aber wurden fie bei einem Ginbruche abgefaßt und verurtheilt. In ihrer Bohnung wurden Baaren im Berthe von \$10,000 gefunden. Gin großer Theil berfelben tuhrte von Ginruchen, bie in Chicago verübt murben,

\* Gaftrifde Ropfidmergen prompt turirt burd , Bromo Gelber", 10 Cts.

#### Anzeigen - Annahmestellen.

mordfeitet Dag Schmeling, Apoth fer, 389 Mells Sin, Sagle Pharmacy, 116 Chybourn Noe, Eck Lawrobe Sir. G. Weber, Apothefer, 445 K. Clart Sir. Cad Division, N. S. Sante, Apothefer, 30 D. Chicago Me. G. Sante, Apothefer, 50 D. Abicago Me. G. Schmeling, Apothefer, 500 Abells Sir., Sch. Schiller, 500 Abells Sir., Sch. Souler. Genry Goeth, Apothefer, Gde Bincoln und Webftes

Stennes. Chimbith, Rewsftore, 278 D. North Ada. R. Sutter, Apothefer. 620 Sarrabee Str. G. G. Clay, Apothefer. 837 Saffieb St. nahr Centin, und Varrades und Dirifion Str. Frit; Brundoff, Apothefer, Ede North und Subfes Abes.

Moes.
Moes.
A. Chiliborn, Apotheter, Ede Wells n. Divinos C.
benrh Meinhardt, Apotheter, 91 Wisconfu Cit.
Ede Jubion Ave.
C. D. Bajeles, Apotheter, 557 Cedgwid Cit.
C. N. Zacobjon, Apotheter, Rorth Ave. und Dadore Cit. Gard Str.
Olds & Muers, Apothefer, Clart und Centre Sia.
Chas. F. Bfannftici, Apotheter, Bellebus Stad
und Ruft Str.

Befifetter Richtenberger & Co., Apsiheter, 833 Milwauke E.De., Erie Divilion Sir. 2. Wolfersberg, Apotheter, 171 Wins Juliand And Barva, 630 Center Ado., Eds 19. Str. Denry Schresberg, Apotheter, 455 Milwaukes Wdg. Eds Chicago dive. Otto I. Haller, Apotheter, Eds Milwaukes And Porth Arch. Cole J., Sartivig, Apotheter, 1570 Milwaukes And Eds Weitern Aus. Milwally Changoly, Apotheter, 641 M. Alabath Cir., Cate Majktenau Ave. J. W. Krery, Apotheter, Eds Late Cir., und Organ Place. Banges Apothete, 675 M. Sale Siz, Gde Moch Langes Absethete, 675 M. Nate die, Gre Mostete, 477 M. Dibiftus Et. E. D. Klintowström, Mootheter, 477 M. Dibiftus Et. M. Nafgiger, Chotheter, 686 M. Dibiftus al. Wood. S. Z. Tobler, Mootheter, 800 nats 602 S. Dolftes Sir., Che Canalport Abs. J. Chimet, Mootheter, 647 Wins Island Abs. Gel 18. Strahe. M. D. Brauns, Apotheter, 690 M. II. Chi. Edde Doyne Abs. Smil Fifthet, Apotheter, 651 Centre Abs., 646 il. Strahe. Strafe. R. Jentid, Apotheter, Ede 12. Str. und Ogben Aus. J. B. Bahttetd, Apotheter, Milwautes u. Centig. Abel. Thes. Taliteria, upotpeter, univenter Luciane Luciane, upotpeter, upotpeter,

Gubfeite: Otto Colhau, Apothefer, Cds IL Gir. unb Arden

Otte Colhau, Apotheter, and M. Dir inn and Adel.
Campunan & Wilgiamen, Apotheter, Cet 23. M. Panifina Str., und 83. Str. und Archer Mus.
3. W. Trimen, Apotheter, St. Madaid Mus.
Onmon Court.
W. F. Forfische, Apotheter, S100 State Str.
J. W. Josebrich, Apotheter, AV 31. Str.
O. A. Silv ben, Apotheter, av 31. Str.
Ontry P. Thomas, Apotheter, Cet & Clark Str.
Ontry P. Thomas, Apotheter, Eds & Clark Str.
Ontry B. Thomas, Apotheter, S100 Mentionally
Ave., Eds 31. Strafe.
Wesers & Aling, Apotheter, S5 31. Str.
Ontry B. Brain, Apotheter, S5 31. Str.
Ontry B. Brain, Apotheter, S5 31. Str.
Ontry B. Brain, Apotheter, S6 Mentionally
Ave., Sch.
Dittigiqual Use.
B. William Co., Apotheter, S6 Wentworth Abe. und
24. Str.

B. Witericke, upprigere, der A. Sie. A

Abe. 18. Mitter, Apotheter, 44. und hatfied Sin. Bing & Co., Apotheter, 42. und Wentmorth Ab. Boulevard Bharmach, 1600 & hatfied Etc. Coc. Long & Co., Apotheter, 2001 Ballace Cit. Bate Biem:

Ces. Chreiner, Apotheter, Cele Lincoln, Belmen und Alpland Abel. B. Brown, Apotheter, Cele Lincoln Abe, un School Str. B. D. Meihe, Apotheter, Lincoln und Weighttoon A Co. Luning, Abotheter, 1800 R. Affiland Abe.
Co. Subber, Abotheter, 725 Cheffield Are.
Columbia Pharmach, Lincols and Belmont Ch.
A. T. Podt, Sell Amount Ch.
Chad. Sirfe, Apotheter, 303 Belmont Ave.
R. Braund, Apotheter, 6. O. Car Sell.
Chr. and Brightmood Abe.
T. Sabia, 1086 Belmont Che.

Die "Abendhoff" beffeitigt fich bollsthämlichen und zugleich borne Lones. Sochald iff fie bei bem g Benifaltem Chicagod beffebb.

#### Albendpost.

Erfcheint taglich, ausgenommen Conntags. berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. 181 Bafhington Str .... Chicago. Relephon Ro. 1498 unb 4046.

preis febe Rummer ..... 1 Gent Durch unfere Trager frei in's Saus geliefert 3abrich, im Borans bezahlt, in ben Ber. 3ahrlich nach dem Austanbe, portofret ........ \$5.00

Rebafteur: Gris Gloganet.

Geradeju für Edward Cullerton Bartei zu ergreifen, magt teine einzige Beitung in Chicago. Es mare aber boch im höchften Grabe fonberbar, wenn ber vielgemanbte Polititer, ber es fertig brachte, fich gleich auf brei Tidets ftels Ien gu laffen, nicht auch im Stanbe ware, irgend ein gefinnungstüchtiges Blatt auf feine Seite gu bringen. Er verlangt ja gar nicht, bag man ihn Tobt. Da er nur einen einzigen Wegen: candibaten bat, fo genügt es ihm fcon, wenn biefer möglichit icharf getabelt und als ein ber Corruption juganglicher Dummtopf hingestellt wirb. Diefe Rampfesmethobe gleicht allerdings berjenigen, welche Reinete Fuchs in feinem Sottesgerichte gegen ben Baren Braun in Anwendung brachte, aber fie konnte unter Umftanben wirtfam fein, und bas ift am Enbe bie Sauptfache.

Es ift jeboch gu hoffen, bag in biefem befonberen Salle Die Befubelung bes Gegners bem folanen Fuchs nichts nüben wirb. Gelbft wenn Freberid Robbe um fein Saar beffer mare, als Cullerton ihn in feinen "unabhangigen" Organen fcilbern läßt, fo mare er bem gefährlichen Dberhaupte ber Bubler noch immer bebeutenb porzugiehen. Dem Bandwurm ber Bubelei muß ber Ropf abgeschnitten werben, wenn er getöbtet merben foll. Gang abgefes ben bavon, bag Cullerton ja gerade barauf hingearbeitet hat, bie Aufstellung eines ihm in Bezug auf Fahigfeit ebens burtigen Gegencanbibaten unmöglich gu machen, bag man alfo nur auf feine Lattit eingeht, wenn man bie Schwäche feines letten und einzigen Begners betont, ift ein ehrlicher Durchichnitts: menfc als Alberman einem Gauner= genie enticieben porzugiehen. Bogu hat benn Cullerton feine mehr als gwans sigjährige Erfahrung, feine genaue Betanntichaft mit allen ftabtifden Ungelegegenheiten, feine perfonliche Liebens= wurdigfeit und feine Schlagfertigfeit benütt? Die Antwort auf Diefe Frage liefert fein ichmachvoller "Record" im Stadtrathe.

Cullerton hat sich bie Momination er bemotratischen, ber republikanischen und ber Arbeiterpartei gu verschaffen gewußt. Er hat hinlanglich betunbet, bag er bie Burger ber neunten Warb nur als Stimmvieh betrachtet, und baß er meiter nichts nothig gu haben glaubt, als bie verschiebenen Parteimaschinen aufzutaufen. Bollen bie Stimmgeber ber neunten Warb biefe bohnifche Bes handlung rechtfertigen, indem fle bie Erwartungen Cullertons erfüllen unb ihn wirklich wieber ermahlen ? Die Burgericaft ber gangen Stabt ichaut bem Rampf ju und erwartet mit Gpans nung feinen Musgang. Wollen fich bie Burger ber neunten Barb auspfeifen

Dem ruffifden Gifenbahunege mare eine Musbehnung ohne Zweifel fehr nothig, benn bie Sungerenoth in eingelnen Provingen murbe boch nur badurch möglich gemacht, bag ber lebers flug anberer Brovingen megen Mangels an Bertehrsmitteln nicht berangezogen werben tonnte. Wenn fich aber ber Kinangminifter Byfchnegrabsti einbil. bet, bağ er für biefen 3med 175 Millio: nen Rubel gu 11 Procent borgen tann, fo ift er auf bem Bolgwege. Richt einmal bie Ber. Staaten haben ihre fällis gen Bonbs gu biefem Binsfuße verangern tonnen und felbft ju 2 Brogent tonnten fie ichlieglich nur biejenigen Souldicheine unterbringen, welche bie Rationalbanten jur Dedung ihres Dos Land 4, 5 und & Brocent andieten warbe, tonnte es im Muslanbe teine Raufer für feine Gifenbahnbonbs finben, weil jeber einigermaßen unterrich. tete Menfc genan weiß, bag bie neuen Gifenbahnen boch wieber nur "ftrategis den" Zweden bienen und in Folge ber efannten ruffifchen Diebswirthichaft niemals Gewinn abmerfen murben. Der ruffifche Credit tann nicht wieberhers geftellt werben, folange ber garifde Defpotismus und fein fpigbubifches Beamtenthum fortbesteben. Denn unter einer Regierung, welche jebe freie Regung unterbrudt, bie beften Leute nad Sibirien foidt und bie Unterthanen fuftematifc ausplündert, tonnen bie reichen natürlichen Silfsquellen Rug. lanbs unmöglich entwidelt werben.

Den Berficherungsgefellichaften wird por bem beständig machjenben Reuerschaben in ben Ber. Staaten fo ange, bag fie fic an Prafibent Barris fon mit ber Bitte um Abhilfe gewendet aben. Rach ihrer Berechnung find in ben letten funf Jahren Gigenthums: werthe im Betrage von \$628,000,000 burd Feuer gerftort worben. Die meiften Abgebrannten waren verfichert, aber bie Entichabigung, bie fie erhielten, mußte boch aus ben von ihnen felbft anberen Benten eingegahlten Berficerungsprämien geleiftet werden. So-mit ift jedenfalls bas Rationalvermögen um bie angegebene Riefenfumme perringert morben, und bie Gefellichaf. en meinen beshalb, bağ bie Bunbegres "etwas thun" folle, um ben Branben ju fteuern.

Ihre Borfolage zeigen jedoch ichon fie an Die unrichtige Somiebe geen find. Gie verlangen eine amts iche Untersuchung ber Urfachen eines eben Teners und ftrenge Beftrafung Mer betrügerischen Brandftiftungen. finniger erner halten fie schätfere Baugesethe nicht mu rnothwendig, ba die schlechte Bauart trachten. Baufer an vielen Branben foulb ift. maelftaaten ausgeben, benn bie Buns feinen Ramen mit Recht führt.

besverfaffung gibt bem Congreffe tein Recht, auf biefem Gebiete thatig ju fein. Ueberhaupt ift es minbeftens zweifelhaft, ob bem Hebelftande burch neue Gefebe abgeholfen werben tann. Die Feuers wehr untersucht jest ichon bie Brands urfachen, und bie Branbftiftung gum 3med ber Erlangung von Berficherungs= gelbern ift ficherlich foon in allen Staas ten ftrafbar. Benn aber bie Berfiches rungsgefellschaften vielfach leichtfertig hanbeln, und wenn unfer ganges Straf-verfahren bas Berbrechen begunftigt, fo helfen bagegen teine taufend Wefebe.

Der jegige Congref mag, in 2lit. betracht ber icon giemlich langen Dauer ber Sigungsperiode, im Erlag von Ges feben noch nicht viel geleiftet haben, was auch ficherlich nicht als ein Unglud gu bezeignen ift, aber an ber üblichen großen Menge von Reben hat es nicht gefehlt. Der "Congressional Record" ift womöglich noch didleibiger geworben, und bie Bahl ber in ihm enthaltenen, gum Theil aber gar nicht gehaltenen, fondern erft nachträglich forgfältig ausgearbeiteten Reben ber Berren Congreß: manner, zeigt teine Abnahme gegen fruber. Go eine "auswattirte" Rebe nimmt im Durchichnitt etwa 16 Geiten im "Congreffional Record" ein, und jebe Geite enthält rund 1800 Borte, fo bag nach Abam Ries auf eine berartige Rebe die ftattliche Angahl von 28,800 Bors ten tommt. Ueber bie Gilberfrage find in biefer Situngsperiobe bis jest bie meiften Reben gehalten worben. Aber auch bie Debatten über bie Inbianers Berwilligungs. Bill im Saufe und ben Bablitreit Dubois-Claggett im Senat haben ben "Congreffional Record" tuchs tig anschwellen helfen. In ber nachften Beit werden mohl bie Tarifbefprechuns gen ben größten Theil bes "Record" in Anfpruch nehmen. (Ang. b. BBeft.)

Muf den Schiffen, welche die gro-Ben ameritanifchen Binnenfeen befah. ren, werden häufig canadijche Matrojen, Röche und Frachtverlaber beschäftigt. Dies ift gang natürlich, weil biefe Schiffe oft in canadifden Bafen anles gen muffen. Inbeffen hat bas Coats amt jest entschieben, bag bie Unftellung canadifcher Leute auf ameritanifden Schiffen gegen bas Wefet verftogt, mels ches bie Ginfuhr contractlich im Mus: lanbe angeworbener Leute verbietet. Wenn nun aber ein ameritanifder Capitan in canabifden Safen teine Matros fen anwerben barf, fo barf er es offen= bar in britifchen, beutichen ober fubames ritanifchen Safen ebenfo menig thun. Bas will er nun machen, wenn ihm ein Theil feiner Dannschaft in irgend einem fremben Safenplate fortläuft unb er unter allen Umftanben neue Leute has ben muß? Rach ber Unficht bes Schapamtes burfte er in biefem Falle nur ameritanifche Burger anftellen, und wenn folde fich nicht anbieten, fo tounte er eben nicht weiter fegeln. Die Ents fceibung mag burch ben Bortlaut bes Contractarbeiter . Gefebes begrunbet fein, aber fie ift nichts bestoweniger

#### Lofalbericht.

Arbeiter-Mingelegenheiten.

Un allen Binnenhafen-Blaten ber Ber. Staaten haben geftern bie Beams funden, welche eine ber ftartften Arbeis ter=Bereinigungen ift. Much in Chicago murbe gemählt und im Gangen gegen 3000 Stimmen abgegeben. Das Refultat ift jeboch noch nicht befannt. Der Lobn ift für Die Seafon auf \$2 pro Tag feftgefest morben.

An ber 51. Str. und Bentworth Mpe. murbe vorgeftern Abend eine neue Loge ber Brotherhoob of Railman Carmen" in's Leben gerufen. Die Beamtenmahl ergab folgendes Refultat:

M. Johnson, Chief Car Mann; M. Alfon, Bice Chief Car Mann; A. Bear. fon, Brotofoll-Getretar; 3. Bergland, Finange Sefretar; Charles Sofenfon, Schatmeifter; A. I. Anderson, 3. I. Carlfon, Charles Larfon, Bertrauens. manner; John Solmberg, Bui e; Beo. Johnson, Barben; S. Carlfon, Bache; Charles B. Johnson, Journal Agent; S. Johnson, Sührer.

#### Gine gange Familie hloroformiet,

Diebe brangen gestern fruh in bie Wohnung von C. G. Muhlmann, Ro. 3812 Stanton Mre., betäubten, wie es beißt, bie noch im Schlummer liegenben Familien : Mitglieber mit Chloroform und raubten fobann bas Baus aus.

Tropbem bie ungebetenen Bafte im gangen Saufe alles von oben nach unten tehrten, erbeuteten fie nur eine golbene Uhr und \$11 baar. Mahlmann ermachte erft gegen neun Uhr und ertannte an ber rings herum herrichenben Unord. nung, mas gefchehen mar.

Der Boligei ift es bisher nicht geluns gen, Die frechen Buriche ausfindig gu

#### Die Prigmaaren . Abtheilung im "Leaber".

Frauen, welche biefes Fruhjahr mit ber Abficht umgeben, fich einen neuen But gugulegen (und welche batte biefe Abficht nicht!), finden eine mabrhaft aberrafchenbe Ausmahl bavon in ber Butwaaren=Abtheilung bes großen Bedaftshaufes an ber State Str., mel. ches unter bem Ramen "The Leader" portbeilhaft befannt ift.

Geftern fand bie Grabjahre-Gröff. nung biefes Departements fatt und Die gablreichen Befucherinnen wurden aberrafct burch bie Mannigfaltigfeit unb Bracht ber Auslagen. Alles mas bie Saifon in einheimischen und importirten Artifeln bietet: Sute, Febern und Blusmen, ift in fo reichlicher Auswahl porbanden, bag teine ber Rauferinnen uns befriedigt fortjugeben braucht. Berr Strohl, ber Berwalter biefes Des partements, hat alles in gerabeju funfts finniger Beife arrangirt, bag man gar nicht mube wirb, bie Auslagen ju bes

Der "Leader" beweift thatfachlich in de Gefete tonnen aber nur von ben biefem Departement auf's Reue, daß er

#### Die Beltausffellung.

Das Congref . Comite angeblich fehr zufrieden.

Countageheitige anbern ihre Muficht.

Das gunftige Wetter von geftern bes wirtte, bag bie Berren aus Bafbington, welche hier find um im Jadfon Bart "fürchterliche Mufterung" ju halten, fich ihrer Aufgabe mit bedeutenb mehr Grundlichteit unterzogen, als fie bies vielleicht gethan haben murben, wenn es geregnet ober gefchneit hatte. Sie fliegen überall umber, behnten ihre Balfe fo viel als möglich, um alles gu eben und hatten mehr zu fragen, ala ein neugieriger Landmann, ber gum erften Dale nach einer großen Stabt tommt.

Als bie Untersuchung Abends gegen 6 Uhr als beendet erflärt wurbe, geschah bies mit ber ausbrudlichen Berficherung, baß biefelbe gur Bufriedenheit bes Co: mites ausgefallen fei. Letteres wirb fich wahricheinlich bis jum Schlug ber Boche bier aufhalten und bann hoffents lich mit bem Borfat nach Bafbington gurudfehren, bem Direftorium mit ben gemunichten funf Dillionchen unter bie

Arme gu greifen. Die Berftellung ber Berbinbung gwis ichen ben Beleifen ber Baltimore & Dhio-Bahn und bem Beltausftellungs. play geht nur unter großen Schwierigs teiten vor fic. Die Illinois Centr. Bahn hat einen vorläufigen Ginhaltsbejehl gegen bie Rreugung ihrer Geleife bewirft und eine Angaht Grundbefiger an ber Seipp Ave. legten ber Bollens bung ber Arbeit ebenfalls alle möglichen Schwierigkeiten in ben Weg. Stragen-Superintenbent Burte hat es inbeg fertig gebracht, Die Opposition foweit gu beichwichtigen, fo bag nur noch ber Bis berftanb ber Juinois Centr. Bahn gu befeitigen ift. Die Baltimore & Obio Bahngefellichaft wird fich mahricheinlich an bie Gerichte menben, um bie Mufbebung bes Ginhaltsbefehles ju ermirten.

Ein gwar febr feltenes, aber um fo erfreulicheres Greigniß foll fich in Bo-Inote, Maff., jugetragen haben. Dort hatte nämlich eine Befellichaft Conns tagsheitiger gegen bas Offenhalten ber Musftellung protestirt und biefen Bros teft bem Gefretar Didinfon ichriftlich überfanbt. Geftern nun erhielt Berr Didinfon einen Brief von berfelben Befellichaft, in welchem es beigt: Der Berr habe ber Gefellichaft jest bie Mugen geöffnet und man febe ein, bag Jebermann feine religiofe Freiheit haben foll. Gs with beghalb um ben "offenen Conntag" nachgesucht.

#### Gine geheimnigvolle Mffai re.

Jacob Wyman in feiner eigenen Wohnung überfallen und tödtlich verlett.

Jacob Wyman, mit feiner Familie wohnhaft im Baufe Ro. 2120 Grove Str. murbe gestern Abend gegen 111 Uhr in feiner Wohnung von zwei Mans nern überfallen und burch einen Revolverichuß lebensgeführlich verlett.

Wyman mar ju Bett gegangen, mah-rend feine Frau und feine 15jährige Lochter Tillie augerhalb bes Saufes im Dofe beschäftigt maren. Mis bie beis ben letteren gurudtamen, traten zwei Manner in's Saus, welche fich für Des tectivs ausgaben und fragten, marum

im Saus geftritten murbe? Die Manner traten in bas in welchem Wyman zu Bett lag. Die fer ergriff eine Art und frug bie Dans ner, mas fie bei ihm munichten. Dhne eine Antwort ju geben, verlofchte einer ber Ginbringlinge bie im Bimmer brens nenben Lampen und unmittelbar barauf frachte ein Schug. Wyman fturgte gu Boben und bie beiben Manner ergriffen bie Flucht.

Sofort nach biefer Affaire verließ Frau Wyman bas Saus und ging in bie Bohnung von Ebward Taylor, Ede 24. und Danover Str. Dort murbe fie, ruhig, als mare nichts vorgetommen. beim Abenbeffen figend, von Boligiften aufgefunben.

Die Frau murbe in bie 22, Str. Station gebracht, wo fie fich fehr in Biberfpruch verwidelte, bag fie in Saft behalten murbe.

Frau Byman fagte unter Unberem aus, fie fei mit ihrem Danne im felben Bimmer gewesen. Sie, wie er hatten fich betrunten. Es fei hierauf ein Streit entstanben, worauf fie bas Daus verlaffen habe. Unmittelbar barauf habe fich bie Blutthat ereignet. Gang anbers und viel bestimmter lauten bie von ihrer Lochter gemachten Musfagen. Die Bos ligei fest alle Bebel in Bewegung, um bie buntle Ungelegenheit aufzutlaren.

Der fcmer vermunbete Byman murbe in's County Dofpital gefchafft.

#### Die Unfiderheit der Stragen.

B. S. Ball ein bereits bejahrter Mann, ber in bem Saufe Ro. 248 Dg= ben Ave. ein Gefchaft betreibt und Ro. 938 B. Abams Str. wohnt, liegt in Folge von Dighanblungen, bie ihm in porletter Racht von Stragenranbern jugefügt wurben, fcmer frant barnieber. Berr ball tehrte ans feinem Wefchaft nach Baufe gurud, murbe an ber Boob Str. zwifchen Jadfon Bouleward von vier Rerlen überfallen, nach einer Allen geschleppt und ba er um Gulfe rief; fürchterlich mighanbelt. Eine golbene Uhr und \$198 baares Gelb fielen ben Raubern gur Beute. Die Angeige von bem frechen lleberfall murbe erft geftern erftattet und aus biefem Grunbe merben bie Schurten fcmerlich gur Rechenschaft gezogen werben tonnen, ba fie fich mahr-fcheinlich langft aus bem Staube gemacht

#### Gordons Angreifer in Saft.

Boligiften von ber Central Station berhafteten geftern brei Arbeiter, welche beim Transport von Bianos befchäftigt find, Ramens John Lunbers, Dennis Befferman und Frant Rabahan. Die brei follen mit ben Rerlen ibentifch fein, welche vor einigen Tagen in einer Alley hinter ber Babafh Abe, ben unglud-lichen Billiam Gorbon vermittelft eines ichenzuges hochzogen, wobei er her-lärzte und außer einem Beinbruch ensgefährliche Berlehungen erlitt.

#### Localpolitifdes.

Wie die Wahlschlacht tobt.

Cullerton's fampfe breifache Canbibatur hat wieber einen harten Stoß er litten. Geine getreuen Anappen met ben ihrem herrn und Deifter nicht mehr an ben Stimmplaten ohne weiteres alle jene fleinen Dienfte und Gefälligteiten erweifen tonnen, welche einen fo augers orbentlich mefentlichen Ginfluß auf bie Geftaltung bes Bahlrefultates ausgus üben pflegen. Die "herren" haben in biefer Campagne gludlicher Beife nicht mehr die alleinige Controlle ber Stimms taften, benn ben Freunden Rhobes, nas mentlich aber ben Bemühungen bes Rechtsanwaltes, Alb. Julius Goldzier, ift es gelungen, bei ber Bahlbehorbe eine Unweisung an bie Bahlrichter ber 9. Barb burchzuseben, bag Robbes "Challengers" gu ben Stimmplagen gus

gelaffen werben muffen. Die auftändigen Republitaner find emport über ben ihnen von ihrem Cans bibaten Laufersti gefpielten Streich, ihr Botum fcheint unter allen Umftanben Robbe ju gehören.

Bu ber gestrigen Sibung ber Bahl. commiffare maren bie Bablclerts bes 11. Brecincts ber 15. Barb, Ryan und Lindfan, vorgelaben, um fich gegen ben Bormurf gu rechtfertigen, bag fie bie " Suspect Rotes", welche vorgeschriebes ner Magen por Freitag Mittag ausge-fanbt hatten fein follen, erft am Samftag beforbert hatten. Die Angeschuldigten behaupteten fteif und feft, bag fie bie Briefe am Donnerstag Abend gur Boft

gegeben hatten. Die Bahlrichter und Clerts bes 17. Precincts ber 29. Warb wurden von ber Anschuldigung bie Berfendung ber "Guspect Rotes" unterlaffen gu haben, entlaftet.

Die republitanifden Bablrichter bes 13. Precincts ber 1. Barb, 3. G. Doung und 3. C. Diet murben befchuls bigt, an dem Revifionstage bie Stimms plage bereits um 9 Uhr ftatt wie bies bas Gefet vorschreibt um 10 Uhr gefchloffen gu haben. Gine Angahl Bablberechtigter ift burch biefe Billfür angebs lich ihres Stimmrechtes beraubt wor-Die Bahlbehörbe mirb bie Uns

gelegenheit untersuchen. MIb. Rinney beschwerte fich barüber, bağ ber Stabtichreiber ihm ein Bahl. certificat als "Canbibat ber Unabhans gigen " ausgehändigt hatte, mahrend er ber Ausermahlte ber "Citizens " fei. Es murbe bie Musfertigung eines correcten

Atteftes verfügt. John Gummerfielb hat feine Canbis batur in ber zweiten Barb gurudgegos gen, weil er biefelbe für ausfichtslos

balt. In ber Salle No. 519 Larrabee Str. findet heute eine Berfammlung ber unabhängigen Burger ber 21. Warb ftatt. Alb. Goldgier und anbere hervorragenbe Bürger merben bort für bie Biebermahl bes Er-Alberman Ernft eintreten. Das Sauptquartier ber Unabhangigen ber 21. Barb befindet fich im Daufe Ro. 587 Gebawid Str.

In ber erften Barb macht fich unter ben Beidafisleuten und Grundeigenthumern eine lebhafte Bewegung gu Gunften bes unabhängigen Canbibaten Albert G. Cbert geltenb.

Die Republitaner ber 11. Barb biel. ten geftern in ber Princeg Balle eine Berfammlung ab, in welcher bie Bahl Swifts marm empfohlen murbe.

In ber 2. Barden Evanfton n geftern George B. Merrit unb Jerome 2. Smith als Albermans-Canbidaten aufgeftellt und in ber 6. John Gcott und Col. S. M. Ribby. Die Babl in Evanfton finbet befanntlich am 19. b. DR. ftatt.

Die "Abendpofi" & bas anertannt befie beutide Blatt für tielne Angelgen.

#### Aury und Men.

\* Fünfundvierzig Manner, bie geftern Racht in Joseph Schwarp's Birthicaft No. 296 S. Clart Str. auf allgemeine Berbachtsgrunbe bin verhaftet murben, murben geftern bem Richter Glennon porgeführt. Diejenigen von Ihnen, melde fich über regelmäßige Befchafti. gung ausweisen tonnten, wurden ents affen, ber Reft für entfprechenbe Beit in's Arbeitshaus gefdidt.

" In Richter Clifforb's Gericht bat geftern ber Prozeg gegen John R. Faultner und seine angebliche Frau begonnen. Beibe find bekanntlich befchuls bigt, Charles Barris gebungen gu bas ben, um bas "Saymartet-Botel", Do. 129 2B. Ranbolphftr. ungugunben.

\* Der Contratt für bie Fortichaffung ber Freitreppe bes Countybospitals ift geftern an T. C. Diener vergeben morben, ber \$2,100 für bie Arbeit betommt.

" Der Bau einer Dufter-Turnballe auf bem Grunbftud ber Rormalfcule wird vorläufig noch nicht in Angriff ges nommen worden, ba ein babingehender Antrag im Countyrath bis auf Beiteres gurudgelegt worben ift.

\* Mais ift gut jum Effen, nicht jum Trinten. Es ift eine unbestrittene und weltbefannte Thatfache, bağ bie Ans beufer : Buid, ungleich Milmans teer und anderen Brunereien, jest nicht und niemals vorher Mais ober Maiszu fat jum Brauen ihres Bieres benutt hat; beshalb ift et auch bas theuerfte Bier in Amerita.

\* Die "Geiftig gemuthliche Ber-fammlung" bes Enriverein Bormarts, welche gestern Abend abgehalten wurbe, perlief in allgemein befriedigenber Beife. Muf einen anregenden Bortrag folgte eine turge, aber energifche Debatte und auch ber Reft bes Programme machte ben an ber Musführung beffelben Dit. wirkenden sowohl, als auch bem Comite für geiftige Beftrebungen alle Ehre.

\* Mayor Bafbburne berieth geftern in Gemeinschaft mit bem Comptroller und bem Corporationsanwalt über bie Appropriations . Borlage und tam gu ber Anficht, bag von ben einzelnen Boften eine Gefammifnmme von \$22,. 000 geftrichen werben tann. Er wird beghalb bie Borlage vetoiren, boch wird biefelbe nichtsbestoweniger mohl angenommen werben, ba bie genannte Summe im Berhaltniß ju ber im gangen bemi (13,000,000) ju flein ift, um bie Borlage ju vermerfen.

#### Deutiche Boltstheater.

Schaumberg = Schindlers Theater. Im Deutschen Theater in ber "Mus ora Zurnhalle" fommt Sonntag bas ausgezeichnete Driginal . Luftfpiel "D, biefe Beiber" ober "Rrieg ben Frauen" gur Aufführung. Diefes an humoriftifchen Scenen'fehr reiche Luftfpiel, hat in ber porjährigen Aufführung einen o burchichlagenben Lacherfolg erzielt, baf bie Direction ber Aufforberung vies Ier Theaterbefucher um Biederholung besfelben, hiermit nachtommt. hauptrollen liegen in beften Banben, es ft fomit ein flottes Bufammenfpiel unb ein vergnügter Theaterabenb gu ers

In "Dallers Salle" tommt am Sonntag jum erften Dale bas wirfungsvolle Boltsftud mit Gefang "Beybemann und Cohn" ober "Der Brand ftifter" gur Aufführung. Ernfte und heis tere Scenen medfeln in rafder Folge, fo bag bem Bublicum eine außerft ges nugreiche Borftellung in Aussicht fteht. Die portommenben Befangenummern, zwölf an ber Bahl, werben mit betanns ter Pracifion von ber Gefellicaft jum Bortrag gebracht werben.

marten.

#### Bepner Cheater.

"Die weiße Dame", bas meltbefannte Baubeville von M. G. Scribe, mit ber gefälligen Mufit von Frang Abrien Boielbien, gelangt nach monatelanger Ginftubirung, burch Berin Bilbelm Bauer, ben fleißigen und ftrebfamen Chordirettor ber Bepner'ichen Gefells chaft, unter Mitwirtung ber beften Befangsfrafte bes Barugari, fowie bes Concordia Manner=Chores, am Conn. tag, ben 3. April, auf ber Buhne bes Apollo Theaters jur Aufführung. -Muf Roftume, Deforation und Musitats tung ift für biefe Borftellung gang befonbere Gorgfalt verwandt, auch ift bas ftanbige Orchefter unter Leitung von Carl Brirel, bei biefer Belegenheit vers ftartt, um eine anziehende gute Darftels lung au ergielen.

#### freibergs Opernhaus.

In Freibergs Opernhaus, Gde State und 22. Strafe, tommt Sonntag unter Regie von Berrn Director Morit Sahn, bas Genfationsftud von D'Ennery: Die beiben Baifen" beffer befannt burch bie englische lleberfepung bes französischen Originals, als The two orphans" jum erften Male in biefer Saison jur Aufführung. Die Gefells fcaft, melde jest icon bie zweite er= folgreiche Saison unter berfelben tüchtis gen Leitung, bort fpielt, wird wieber eine ebenfo treffliche Borftedung por ausvertauftem Saufe bringen, als bie Luftfpiel=Aufführung von "Dr. Befpe!" am legten Sonntag.

#### hoerbers halle.

Mm Tommenben Sonntag gelangt bie artomifche Boffe: "Die fcmarge Dame" ober "Teufelstrallen" von Jacobson gur Unfführung. Wenn je eine Boffe bas Beiwort urtomifc verbient, fo ift es biefe, benn pon ber erften bis gur letten Scene ift fie eine Bufammenftellung ber brolligften Situationen, ber amufantes ften Bermechslungen, gemurgt mit ben gelungenften Biten und gunbenben Conplots. Gie gehört in bas Genre ber f. g. Reifepoffen, benn ber erfte Act fpielt in Berlin, ber zweite in Rixborf, ber britte in Samburg, ber vierte auf bem Bers bed eines Schiffes auf offener See, mit fünften findet fle ben befriedigenben 216. dlug, in bem bann bas Liebespaar in Guadeloupe vereinigt wirb.

#### Wendels Opernhaus.

3m beutiden Theater in Benbels Opernhaus tommt am nachften Sonntag bas befannte Bugftud "Farinelli ober Ronig und Ganger" jur Mufführung. Berr Benbel bat bie Direction biefes Theaters felbit übernommen und ba es ibm gelungen ift ein leiftungsfähiges Berfonal zu engagiren fo ift angunehmen, bağ bas Theater an biefem Abend auspertauft fein wirb.

#### Mus dem Gefundheitsamte.

Rach bem vom Gefunbheitsamte erftatteten Jahresbericht find im Sabre 1891 in Chicago 27,801 Berfonen geftorben. Unter biefen maren vier, melche bas bunbertfte Lebensjahr überichritten hatten. Das bochfte Alter - 110 Jahre - hatte Frau Roja Armftrong, welche in ihrer Bohnung Do. 154 Sherman Ave. ftarb, erreicht. 78 Bers fonen maren über neunzig Jahre alt. Lungenfrantheiten erlagen 4993; an Scharlach und Typhusfieber ftarben 2945, an Rinberfrantheiten 14,110. Das Delirium Tremens forberte 141 Opfer. Un Ungludsjällen gingen 952 Berfonen gu Grunde; 248 endeten burch Gelbftmord, 30 in Folge von Sonnenflich unb 60 Menfchen tamen burd Berbrechen um's Leben.

Seit einiger Beit graffirt in Chicago eine eigenthumliche Form von Balsfrantheit, welche von ben Meraten als eine Folge ber Grippe bezeichnet wirb. MIS beftes Praventivmittel gegen biefes Leiben wird von ben Mergten Bermens bung von Rampfer-Lösung als Mundmaffer angegeben.

#### Reuer Projeg für Poledna.

Richter Anthony bewilligte gestern bem wegen Ermordung von Dominit Gibbons jum Tob verurtheilten Frant Bolebna einen neuen Brogeg. Richter ertlärte, er finde, bag bie Tobesftrafe in bem vorliegenden Falle eine gu dwere Buge far bas begangene Ber-

#### Blüdliches Entfommen. Glüdfelig ift ber Mann ober bie Fran, welch i

einer bon Malaria heimgefnitten Gegend wohnt auf ber gefürchteten Plage entgeht. Raum Ginem unter Laufenden wirb's aber fo gut. Wo bie Senche perto bifd und fich über werte Streden verbreitend wieben fehrt, lift el eben jo gewöhnlich, ganze Ocksgemeinichei ten bavon leiben zu seben, wur eine einzelne Persönlich keit. Die flürfile Constitution ist nicht geseit gegen fin 

# IEGEL OOPER



"Immer bie Billigften."

Ein Eintags-Verkauf

## Anzüge und Hosen.

Gin Wink

Kommt Samstag so früh wie Ihr könnt — wir haben nicht viele von diesen Unzügen und hosen und sie werden nicht der gesammten Nachfrage genügen - fpate Käufer friegen nichts.

Pleiber-Debartement. Daubiffur, Bieiber-Boulebard, füblich

Rur eine-Beidräntte Angahl.

\$17.50 reinwollene Cheviot-Anzilge gn . Shivary — nur in Sads. Crtra Qualität.

Reinwollene Cheviot- und Casimir-Bosen Dies ift eine Ausbertaufs-Bartie.

### Knaben-Auzüge und Blousen.

Die Bessemer zweistudige Ruichosen-Anzüge Bersertigt aus ganzwollenen Chebiots, bappelter Sit und boppeltes Knie, und die ExtensionWaist Bands in den Gosen.

Zweistiidige Aniehosen-Anzüge..... Berfertigt aus reinwollenen Chebints, Fancy Rammgas men und Caffimered. Diefe find nur für Gamftag

Anaben-Blonsenhemden für nur ...... Berfertigt aus Garners beften Percales, in allen neueften

### SIEGEL, COOPER & CO.



Tapeten-Departement, Mehmi 58h Clevators.

Feine Goldtapete,

Jugrains,

SIECEL, COOPER & CO.



Die größte Belegenheit, welche jemals geboten wurde, in

White Bad,

Emboffed,

ein großes

Opfer gu bringen.

#### Männer-Kleidern.

Dertaufen aus, geben auf und gehen aus

Dem Berren-Aleider-Geschäft.

Alles zu Weniger als 1/2 und 1/2 Dir find bereit,

des früheren Preifes ober Preife andersmo quotirt.

#### DERNBURG, GLICK & HORNER, Dentide Firma. Der Conbernenr antwortet.

#### Die Beamten bes Unabhangigen Dre bens ber Rothmanner, hatten befannts lich por Rurgem ein Gefuch um bie Bes

gnadigung Decar Reebes an ben Gouverneur gerichtet. Die Antwort barauf ift bereits eingetroffen und befagt, bag bas Befuch ben übrigen, bereits in berfelben Angelegenheit einges reichten, beigefügt worben ift, unb bag eine forgfättige Unterfuchung ber Angelegenheit ftattfinden mirb.

Rerns Meftaurant und Bault, 103 La Galle Str. an Zapf: Unbeufer-Bufd ner, Budweifer und Bodbier, Blags Brivate Stod, importirtes Bilfener, Mundener, Bargburger, Culmbacher

#### Die liebe Jugend.

Jennie und Gertie Ryan, 15, refpece tive 16 Jahre alt, wurben geftern bon Richter Glennon unter je \$200 Fries bensbürgichaft geftellt. Die beiben Madden murben von Frau Mary Donovan, Ro. 429 State Str. mobnhaft. beschulbigt, die Klägerin angegriffen und mit bem Erftechen bebroht gu haben.

#### Cheidungetlagen.

Folgende Schridungsklagen wurden gestern eingereicht: Burdara gegen Billiam Magie, wegen graufamer Behandlung; Augusta gegen Charles E. Bard, wegen Chebruchs; Churles gegen Mary Jugraham, wegen Chebruchs; Lincels gegen Mary Jugraham, wegen Chebruchs; Louis agegen Micrander Lepine, wegen Genifamer Behandlung; David A. gegen Louis Gonroe, wegen böswilligen Bertasses; Oppelia gegen Joseph A. Carle, wegen Trunfjucht und Echebruchs.
Folgeiches Scheidungsdefret wurde dewilligt: Ella J. von Robert D. Dooton, wegen Trunfjucht.

#### Roch eine Belegenheit für eine Deimath.

Es wirb erwartet, bağ bie Giffetonund Bahpeton-Land-Refervation, bie nabe Batertown, Gub-Datota, belegen ift und beim Gee Traverfe an Minnes fota grengt, burd Proflamation bes Brafidenten Barrifon unter bem Beims ftatten-Gefeb ungefahr am 15. April 1999 für Anfiedler geöffnet wirb. Die Great Rod Jalanb & Mibert Rea find bie einzigften Linien, Die eine Auswahl von Beforberungs . Routen nach Batertown bieten.

Sie tonnen via ber beiben Schmefter Stabte St. Baul und Dinneapolis reifen und bas große Beigen-Centrum bes Nordwestens feben.

Die andere Route geht über Davenport, Ceber Rapibs, Spirit Late, Jowa, und Bipeftone, Dinnefota, nach Bater town, Gub-Datota.

Die Land-Office befindet fic in Batertown, und bies ift 3hre Gelegens beit, fich eine Biertel-Gettion guten Lanbes ju fichern. Wegen weiterer Information betreffs

Fahrpreis zc. wende man fich an Ino. Gebaftian, O. L. & P. A., Chicaga.

Tobesfälle. Im Racftebenben veröffentlichen wir die Liffe ber Deutschen, über beren Iob bem Gesundveitsamte gwe-ichen gestern Mittig und heute Andricht guging: Gotifried Berteum, 25 J. Chriftine Darth, 14 Langbom Str., 29 J. Fred Rohlmener, 454 Otto Str., 39 M. Fred Mind, 252 Rorth Ave., 55 J. Cufted Oberg, 2228 State Str., 23 J. Johanna Herd, 1118 Ett Grove Ave., 4 M. Hand Deere, 141 Ferdinand Str., 7 J.

Mie "Abendpoll" hat es nie nötfilg gehabe, fpre Circulation hinaulpulägen. Gie ift Reif maatie, alle ihre Mnaaben an bewelfen.

Chicago Opera Soufe-Aronfons Opera Co. Hoolens—A Jolly Surprife. Binbfor—Kionapped. Alhambra—A Bair of Ribs. Cafino-Saverlns Minitrels. Davling-Sport Meallifter. Enceum-Barietn. gacobs Academy—The Rat Men's Club. ClarkSt. Theater—She Could i Marry Three. Stanbard-The Bijou Opera Co. Beople's-Alone in Conbon. Bari Theater—Bariety. Columbia—Lillian Ruffell Opera Co.

Die "Abendpoft" gieht gegen. wartig nach ihrer neuen Behaufnag um, 203 Gifth Abenne. Andeffen befindet fich die Beichafts. Office auf einige Tage noch am alten Blage, 181 Wafbington Str.

McRiders - Denman Thompion.

Nadgemadite Sühnereler.

Durch die neueste Erfindung eines berschmitten Pantee in der Bundeghauptstadt Washington sind die beelichtigten hölgernen Mustatnuffe aus Reuengland in ben Schatten geftellt. Bereits hat ber Erfinder um Batentdut nachgesucht; mehrere Dugend Exemplare hat er vertheilt, fie find in Rlubs und Reftaurants in allen mög= ichen Bubereitungen aufgetragen und perspeist worden - ja, richtig, wir haben ja noch gar nicht gesagt, um was es fich handelt. Aljo von fünftlichen Duhnereiern ift bie Rebe. Meugerlich ind biefe ben natürlichen Giern gum Bermechseln ähnlich. Bricht man bie Shale eines folden "roben" Gies auf. fo fann man den Inhalt - Gimeiß und Dotter - in gang nafürlicher Beife in ein Glas laufen laffen. Gelbft an Chaum lagt es fich fchlagen.

Der Erfinder nennt feine tünftlichen Eier eine genaue Reproduction ber Radur. Maismehl ift bas ihrer Berftellung gu Grunde liegende Brincip. Das Ciweiß ift reines Albumen, ber Dotter ine mehr complicirte Difchung bon Albumen und anderen Beftandibeilen. Doch bas ift noch nicht alles; die Rachohmung ber Ratur geht noch piel mei-Die Innenfeite ber Schale ift mit nem bunnen Sautchen ausgetleibet, Delches bem feinften Boftpapier gleich ommt, und dem natürlichen Gibaut en gum Berwechseln abnlich ift. Die chale befteht aus zwei Salften, welche mang genau auf einander gepappt find, bag fich bie Raht nicht ertennen lagt. elbft der fogen. Sahnentritt ober das Peimblaschen am Dotter fehlt nicht.

Diefe Gier werben in allen möglichen Schattirungen und Größenuntericie= Den - immer aber in genauer Unlehmung und Rachahmung ber Wirtlich= leit - hergeftellt, und zwar für gehn Cents das Dugend. Giweiß und Dotter gerinnen beim Rochen in natürlicher Weise, und baraus zubereitetes Sepei, Rührei, gefochte Gier, hart und weich, follen bon ben aus echien Buhnereiern bereiteten Speisen nicht zu unterfchei= ben fein. Dieje nachgemachten Gier faulen nicht, und werben auch an Grocer oder Leute mit größerem Bebarf ohne Schalen bertauft, Gigelb und Etweiß gesondert in hermetisch verpichten Büchfen.

Es fehlt nur noch, bag biefe Boguseier ausgebrütet werben konnten, doch fürchten wir, bag bann teine Rüchlein, fondern Enten ausfriechen möchten.

Mille für Die Expedition be: ftimmten Jufendungen find einfach gu richten an: "The Abendpost Co." Briefe, Die anders adreffirt find, gelan. gen häufig erft nach mehreren Boden in unfere Bande.

großes Concert und Ball,

arrangirt vom Schleswig = Holfteiner Bangerbund gur Reier feines lojabrigen Beftebens, in Uhlids nördlider Salle, ede Clart und Ringie Str., mofi am Camftag Abend, den 2. April 1892. Tidets 25c im Borverlauf. Un ber Raffe 50c. Großes Schantnrnen und Rinderfeft

bergnftaliet bon ber Union Turngemeinde unter Mittwirfung berichtebener Turnbereine, ab-Camftag, ben 2. April 1892, Mbenbs 8 Uhr, in famifi KAISER'S HALLE, 2963-2996 Archer Abenue. Lichel @ Perfon 25 Cis. Das Comite.

Im Aakhans zur Alpenrofe, 188 Oft North Abe., wirb el morgen Abend, ben 2. April, wieber febr gemithtich bergeben. Hans Althalers

Aproler Alpenfanger- und Bitherfpieler-Gefellschaft boreb feine gestrten Annben in froblichfter Weife un-terhalten. Anfang 1/8 Uhr. Freundlichft labet ein Bans Althaler. B'rafft wird nimma!

Uproler Alpenfänger-Concert im Gafthans ,, 3nm Billerthal"

Ro. 238 Rorth Abe., Morgen, Samftag, den 2. April. Derr Dofmeister und bie beliebte Jifferthaler Truppe merben End einen gemäthlichen Abend bereiten. Es label freundlicht ein Der wilde Deuth. M guaten Brunntwein fann mer a hoaben.

Leichte Abjahlungen oder Baargeld "The Manufacturer's Depot."
Wir haben ein volles Lager von Uhren, Colds und Ellberwaaren, diemanten z. herren.
Knangen und Uederroden, Damennzagets, Meiderfloffen, Boxhängen und Tapeten, die Ihr leiten wöhnenlichen der monatichen Hogalungen degallen tonnt. Kommt und nuterjuht.
Wir garantren Befriedigung. Wir garantiren Befriedigung.

Hookor & Mesonor,
Hinnit & 175 LaCalle Str. Redut & Clevator

Großer Bargain - Derfauf von Dry-Goods.

Geo. E. Cave,

Redisanwälte.

JULIUS GOLDERES. Coldzier & Rodgers,

MAX BERRHARDT, Sibbra frieter. Sede-145 B. Redijon Sir. gegenfor Union Modeung: 45 Aplant Blob. Dije

33 egrabuth - Blumen und Blumenftace go liefert tenerhalb einer Stunde. Sallaghers, Wabafh fibet und Munros Sin 29fbriji?

Todesellnzeige. Frequeben und Bekaunten die traurige Nachricht, daß unfere geitebte Galtin und Multer Sitfsweich Bemmer, in Alter dou 47 Jahren, 9 Lagen, unter vielen Keiden, Jahl im Berron entschaften ist. Beerdigung sindet Connega, den 2 April, Rachuntlags 2 libr, dom Kranerhaufe, 4 9 Sedgroid Etz., nach der St. Michaels Arche nub von den nach dem St. Bonifacius Cottesader statt. Um side Theinachne ditten die detrilben Hinder werden. Michaels Michaels der St. Bonifacius Cottesader statt. Um side Theinachne ditten die detrilben Sinterbiedenen Wilhelm Bemmer, Saite. Cophie, Blargacetha, Unna und Ricolas, Kinder.

Todes.Mingeige.

Silver Broker Barbar Service

Freunden, Berwandten und Bekannten die traurige Rachricht, daß unier guter Water Eingust Schiemenu, den 31. Marz, überdis 21% Uhr. im Alter don 58 Jahren, d. Monachen und 17 Tagen, nach kurgen Leiden, plöglich ge-ftorden ist. Aus Bergaddu fi siede ftatt Comi-iag, den Lüber, Mittags 1. Abr. vom Arauerdaile, 754 M. Chicago side, aus uach Mald-heim. Die trauernden Hinterditebenen Sonife Schiemann, Sottin. Adolf, Rarl, Guffav, Ernst,

Tobes-Minzeige.

THE RESIDENCE OF STORY OF SLICE

Bilhelmine, Maria, Lina, Bertha, Tochter.

Freunden und Befannten die traurige Nachrick, das nufer geliebter Som Albert im Alter don 6 Jahren und 7 Monaten nach langem, schweren Leiben sam 3:00 hente Worgen fanit entschafte, i. Die Beströgung findet statt am Samftag, ben 2. April, dom Trauervianie, 340 Bl. 13. Sir., nm 1 Uhr Nachmittags, nach St. Bonifacius Kirchhof. Um stilles Betlieb bitten die betriebten Finterbiebenen.
Beauting, Edwicker, nehlt Berwandten.

Freunden und Vefennten die traurige Rachricht, bag meine liebe Frau Shriffine Barth im Alter bon 28 Indern und B Wonaten hente trab 4,6 Uhr geforben ift. Die Berrbigung findet fiatt Samftag Rachmittag um I Uhr bom Trauerhaufe, 14 Angoon Sir., aus nach Genetland. Die trauernden hinter-Sir., ans nad Gr Engelhardt Barth, Gatte, nebit 7 Rinbern.

Zodes-Angeige. Freunden und Bekansten die traurige Nachricht, das unser geliebter Bater Chr. Kolberg, im Alter den Schreiber Salven 2 Monaten, am 30. März gestorben ist. Bertvigung sindet vom Arauersausie. No. 6 Murtie Str., aus nach Waldheim statt am 2. April, 1 Uhr Rachmittags. Um sinde Theimalme bitten 3. 6h, Kolberg, E. 3. Kolberg, M. Buchholz, Kinder.

3. Chas. Buchholz, Kinder.

3. Chas. Buchholz, Schwiegerschu.

Rarn Kolberg, Schwiegerschu.

Zodes-Mugeige.

Preunden und Befannten die traurige Nachricht, bag meine liede Frau Katharina Klären, geborene Schanz im Alter das Zigheren, 5 Monaten und 10 Aagen Wittwoch um 11 Uhr gestorden ist. Die Beerdigung findet stat am Somitag Nachmittag um 11 Moonn Cranerhaufe, 22 Mit el Str., nach dem St. Bontfactus-Ktrichhof. Um früde Theilundhme ditten die betribben hinterbitedenen.

venen: Wichel Klären, Gatte. Beier Franz Schauz, {Eltern. War a Schauz, Joseph Schauz, Bruder.

Todes Angeige. Washington Lodge 1298 K. & L. of H. Ten Beamten und Mitgliebern ber Balbington Lodge gur Rachricht, daß unfere Schwefter Christine Barth an 31. Marg gestorben ist. Die Beannten und Mitglieber find erlucht, am Samftag, den 2 April, puntt halb 1 libr, ich in ber Logenhalle gut erfam-mein, um der Schwefter die tiefte Sebre gur erweiten. &. Suber, Protector. &. Boehm, Secretary.

Todes-Ungeige. Douglas Hain No. 51, V. A. O. D. Den Bridern zur Nachricht, daß unser Bruder Chrift. Willing am Deussag, den D. Mary, ge-forten st. Beerdigung sinder statt am A spril, Norgens 630 vom Trauerhause, 5302 Dispop Etr.. nach Waldheim. G. G. Brinsman, E. G. K. Schuss, Est.

Seftorben: Joseph Theo. Claus, Sohn bon Vali und Nellte Claus, im Aller don INonaten. Seeredigung Sonntag, den April, um 10 Ubr, dom Arancrhanie, 8482 Emerald Abe., aur Kirche an 30. Str. und Wentworth Abe, mad don de per G. T. M. St., St., Etc. und Schentworth Abe, mad bem St. Marien Kirchyof. Befannte find eingeladen.

Geft or ben: Diga Fürstenberg, geliebte Tochter vom henry Fürstenberg, im Alter von 26 Jah-ren, am Donnerstag, den 30. März, Mittags. Be-grübnis Gonutag, den 31. April, Nachnittags I Uhr, von 658 W. Korth Abe, nach Wathheim. Um tille Theinahme bitten: der betrübte Later henry Fürsten-berg; Alexander und Jutius, Brüder.

Beft or ben: Caiharine Deimel, in ber Bobnung ihrer Tochter, Frau M. E. Reiberg, Ro. 3408 Judiana Ave. Tag ber Beerdigung fpater. 7 Geftarhen . Maria & Meinheit im MY Seporden: Martin C. Meengett, im von 67 Jahren, 4 Monaten und 7 Tagen. Beerdig am Montag, um 1 Udr. vom Transchaufe, 256 Chicago Ave., nach Roschill. Keine Blumen.



A. KIRCHER, Leichenbestatter, Telephon Rorth 340. 695. R. Galfied Etr.

Am Ramin. Inhali: In Afchgrau. - Fra Diavolo. - Das Lood der Witthe. Bon J. B. Sadlander. Mit bielen Ingkrationen. Kelling & Klappenbach,

Orden Germania. Counting, ben 8. April, Radmittage I Uhr, Agitationsbersammlung in 428 AB. Chicago Abe. — Der Organisater, Room 23, 171 and 173 &. Ranbolph Gtr. frsal

Deutschen Wähler der 28. Ward.

Rieber mit ben Bublern und Solchen, bie es merben wollen! Stimmt für

Wm. Kirchman. ben unabhängigen Albermans-Candidaten der Burgerpartei.

Stimmt für WM. J. MOORE für Alberman ber 18. 2Bard.

Baff Dienfing, 5. April 1892. Stimmt für

ohn J. Jartwick für Alberman ber 20. Warb.

Der Carter H. Harrison Bauund Leih-Verein.

NEUE SERIB jest gur Zeichnung aufgelegt. Einzahlungen beginnen am 5. April 1892. Ber-fammlungen finden ftatt jeden M i t t two d A bend in 234 C. Dalfteb Str. Gold zu verleihen an Mitglisber gu 6 bis & Procent; feine Primien. Der Befrettt.

Andes Savings-Loan Association Bimmer 16 und 17, 184 Dearborn Str.,

Gde Mouroc. Die Actien biefer Gefellschaft bilben eine profitable Kapital-Anlage, gunflige Bebin-gungen für Leute, die Geld borgen wollen. Zuverläffige Agenten verlangt. laptmill

Der gafolinofen explodirt nicht,

Neunte Ward. Deutsche Kerntruppen, heraus!

Bum Rampfe gegen Budler! Protest - Versammlung

ber Bürger und Beschäftsleute der neunten Ward Segen ben Berfuch gewiffenlofer Folltiffer, die Ward an ben Ronig der

Budler auszuliefern, in Hoerbers Halle, Blue Jeland Abe. und himman Gir., Seute, Freitag, Abend 8 Uhr. Rommt Alle, Burger, ohne Unterschieb ber Bartei, benen am guten Ramen ihrer Barb etwas gelegen ift.

garrah für die 21. Ward und Jos. H. Ernst.

Massen-Versammlung ber unabhäugigen Bürger biefer Marb in Beinens Salle, 519 Barrabee Etr., freitag Abend 8 Uhr. Alle Freunde einer ehrlichen und fühigen Bermal-

> Das Crecutiv-Comite: 3. Dt. Memfirong. Relix Bang. M. 3. Miester.

Das haubtquarlier bes Independent Clubs beflubet fich 557 Sedgwid Str., wo das Comite jeden Abend bon 8—10 Uhr zu fprechen ift. dofts um 2. April, Camitag Abend. 8 uhr, berfammeit fich ber Bürgerclub Mo. 8 der 5. Ward

an einer Extra-Berfammilnug in Niacets o alie, 2901 Union übe. vs in dies eine wichtige Berfammilnug, denn in dereitben wird dereichen, ist weige sandid ete mit vei der bevorftebenden Frühlahrs-Wohl zu sinmen haben. Es werden auch daubidaten aumefend jein, welche Keden halten werden. Alle Mittlieder werden gedeten zu erschennen, und noch recht die Freunde mitzubringen. dien die Freunde mitzubringen.

Matung! Stimmgeber der zweiten Ward!

Der Unabhängige Club bes erften Difiritts des Sito Totons von Coof Co. wird eine Berfammlung abhalten in Freibergs Saffe, 180 u. 182 22. Str.,

am Freisag Abend, den 1. April 1892, um die Kulpricke der verfchiedenen Candidaten für Alber man ber 2 Mard im Wetracht zu gieben. Die folgen-den wohlbekannten Reduer werden bestimmt an-weiend beim. Bu. Fenimore Cooper, Frank C. Bierling, Daniel J. Hoan und Andere.

Maffenversammlungen, m Jutereffe bon Chris. Peterfon, unabhangigen Bolfstanbibaten für Alberman ber 30. Warb, werben am Donnei ftag Abend, ben 31. Mars, in Columbia Salle, 53, und State, und am Camtag Abend, ben 2. April, in Bulus Balle, 18. und Paulina, abgehalten werben. Das Comite

Aleine Anzeigen.

I Cent bas Wort für alle Angeigen

Berlaugt: Manner und Ruaben. Berlangt: Carpenters, gute Trimmers. 550 Cip-Berlangt: Starler Junge. 1563 Filimore Str. nahe Redzie Abe. Berlangt: Darnegmacher. 1563 Fillmore nabe Rebgie Abe. Berlangt: Gin erfter Rlaffe Polfterer. Dauernbi Befdaftigung. Bu erfragen 168 Ceuter Str., Rorb Berlangt: Ein ftarfer Junge für Baderei. 8151 State Str. Bertangt: Gin Junge bon 14-15 Jahren im Chop. 1253 R. Galfieb Str.

Berlangt: Gin junger Mann, ber mit Pferben um-gugeben weiß. Rachzu|ragen 99 Oft Rorth Abe. Berlangt: Bainters; nur gute. Chas. Arogmann, 103 hubion Str. Berlangt: Gin guter, fraftiger Junge, um bie Baderei ju erlernen. 40 Clpb.uru Abe. Beriangt: Aufwärter im Dining Room. 375 S. Ave., bei John Batter. Berlangt: Ein tüchtiger, flinter, junger Mann zum Gefchirrmaschen. 1—3 R. Clark Str. Berlangt: Helfer an eifernen Treppen. Deutsches Theater-Gebäube. Randolph Str., nahe Dearborn. Berlangt: Junger Mann, nm im Salvon und Stall zu arbeiten. 473 Lincoln Ave. 11 Berfangt: 6 Painters und ein Junge. 919 49. Court, nabe halfteb Str. 11 Berlangt: Ein Mann, um Stall zu besorgen und Rüte zu melfen, auch etwas Gartenarbeit, Lohn \$15 per Monat und Board. 210 E. Superior Str.

Werlangt: 50 Sagemühlen-Axbeiter für Michigan, 200 Gijenbahn-Axbeiter für Wichigan und Wisconfin, Freie Fehrt, 50 Farmarbeiter für Pilinois, gnier Lohn und gute Pläte in Roß Axbeits-Ayentur, 2 S. Mac-

Berlangi: Junger Mann zum Tassenvolchen, brancht feine Ersahrung zu haben, auch nicht englisch zu frechen: Bezahle 84 per Möche und Effen. Wer Rorzens 7 bis Abends 7, Sonntags gefchloffen. Bops Java, 128 S. Abe., Basement, nabe Madison.

Berlangt: Gin junger Bader all britte hand an Brob. 2830 Archer Abe. Berlangt: Ein Junge, der bas Sattlergeschäft er-lernen will. 1449 D. 47. Str. Berfangt: I gnte Manner, bie bat Delreiben an Stühlen verfteben. Rachzufragen 180 W. Erie Str. 0 Berlangt: Gin Burice in der Baderei gu belfen. Berlangt: Gin Sattler. 636 20. 12 Str. Berlangt: Gin Badermagentreiber, 396 2B. Divi

Berlaugt: Gin gnter Fenermann. 175 Dit Dabifor Str. Bertangt: Ein junger Maun, um haußarbeit fant Berb zu besorgen, ferner ein Falchenwolder und ein Junge um Labels aufgalleben in einem Wholelale Weingesichtst. Nachzustagen in der Deutschen Gesell fools. bofrli

Berlangt: Sofort ein durchans guter Tinfunth ber Sicherdeit geben tann, möhrend der Boß verreift sbert zu berkanten, Sool werth ürbeit an hand, welch naben fertig ift. Abresse E 1861 Abendhoft. bo-Berlangt: Gin junger benticher Schloffer. 379 S batel Berlangt: Gute Carpenter. 1508 Diverfeb Str.

Berlangt: Wir haben noch einige Dataugen für erfte Rlaffe Minner. Wir inftrairen gute, fleifige Minner oftenfrei. Sofort verfanlig borgufvecege bei "The Linger Manufneturing Co.", 31 S. Mater Sir. Berlangt: Agenten ober auch haufirer. Aug. Dischner, SP Clybourn Ave. Smalms

Berlangt: Aupferschmiede, 1. Riaffe Arbeiter. Geo. B. Harris & Bro., Late und Clinton Str. mi-fall Berfangt: Einzelne und verheiratheie Farmhönde, imiesdiallinecht. Treiber und Arbeiter. auch Mans jür alle Arbeit in Stadt undstand. Sutta use vegabit. Radguffragen bei Euright & Go., 2 Wef-lage Sit- ober

gt: Tüchtige Agenten an Gal zur Bertant bon importirten ibing, 17 Quincy Str., Zimme

CHICAGO OPERA HOUSE.

Dentides Theater, Deginnend Sonntag, den 10. April-LILIPUTANER.

CANDY" Großes amerifanifdes Musftattungsftud in

Orei große Ballets Beagtvalle Coffinne. Wit mehr als 100 Rüniltern. 1. Died in New Jork. L im Candu-Palast. L Der And der Aleinen. 4. Auf Bek des Dampfers Mikro-ftop. 5. Die Wässenisel. (6. Der Nosenhain. Urcheil der Presse: Wett besser und großarti-ger als "Der Zauberlehrling". — Malinest: Mittwoch und Sawkag. — Der Vorverfus de-ginnt Donnerstag Morgen 9 Uhr.

Aurora Euruballe. O diefeWeiber ober Arteg bengrauen. Muffers Saffe. Denbeman & Cohn ober Der Brandftifter.

12 Gefangsnummern. bofrfall

Berlangi: Frauen und Madden. Baben und Gabriten.

Berlangt: Pexjecte Ratherinnen bei Dampsbetrieb für feine Arbeit. Zimmer 615 Central Union Blod, Madison Str., Ede Market. Berlangt: Mabchen um's Aleibermachen ju erler-ren. 358 Wefts Str. 11

Berlangt: Finifhers an Damenmanteln, Arbeit mit nach Haufe zu nehmen, auch im Shop zu arbeiten, gu ter Lohn. 708 N. Dakteh Abe., hinterhaus. laplwi Berlangt: E Majdinenmädden an Shoproden. 48 Cornell Str., hinten.

29ma1m1 Berlangt: Damen und Madden, um Jufcneiden, Antaffen, Nahen, Draperiren, also Fertigmachen ben Rieidern, Jackes z. zu lernen. 218 G. Dalfteb Er-Dalmalmil

Berlangt: Ein gutes Mädchen für Hansarbeit is einer keinen Jamtie, muß gut mit Kindern umgehen können. 1137 Ontbale Ave., nahe Racine Ave., Lake

Berlangt: Gine gute, tüchtige Frau für Böchnerin ju pflegen und hausargeit borgufteben; zum fofortigen Untritt. Pe per Woche. 302 W. Ohio Str., 1. Floor. Verlangt: Mabchen für allgemeine hausarbeit. Burton Blace.

Berlangt: Ein gutes beutiches Mabchen für allge meine Sausarbeit in 106 Sammoud Str., 1. Flat. Berlangt: Butes Dabden. Rleine Familie. 661 R. Roben Str. Berlangt: Ein gutes beutsches Mabchen für allge meine Sausarbeit. 447 West Taplor Str. 11

Berlangt: Gin Mabden jum Geschirrmafden. 183 Madifon Str., Basement. Reine Sonntagsarbeit. 4 Berlangt: Gin Mabden gum Geschirrmafden im Restaurant. 285 Division Str. Berlangt: Gin junges Mabben für leichte Sans erbeit. 394 W. Chicago Abs. : 1886 Berlangt: Ein nettes Rinbermabchen. 360 Centr Gefucht: Zwei ftarte beutiche Dadden fuchen Stelle. 375 5. Ave., bei J. Batter.

Berlangt: Gin gnies beutsches Madden fir Saus-arbeit, muß Empfehlungen haben. Radzu ragen im Mibeigeschaft von Fred. 3. Wiegerftabt, 237 und 239 6. Dagieb Str. 6. hatiteb Str. Berlangt: Ein Mädchen für allgemeine Sausarbeit. 1721 Milwantee Ave., unten. frjamoll Berlangt: Gin gutes beutsches Dabden für allge-meine hansarbeit. 742 Milmantee Abe., im Store. 0 Berlangt: Mabchen für allgemeine Sausarbeit, bret in Familie, guter Lohn. 3746 Dearborn Str. 0 Berlangt: Gin Mabchen für gewöhnliche hausar-Berlangt: Gin beutiches Dtabchen für gewöhnliche Dandarbeit. 2340 Borttand Ang.

Bertangt: Ein gutes beutsches Mabchen. 703 G. Berlangt: Gutes Dabden für Dansarbeit. Rad gufragen vei D. Raufdert, 719 Milwanice Abe. frfal Berlangt: Gin gntes Dtabden für Sausarbeit. 162 Bebiter 21ve., 1. Flat. Marianate Gin autal Wabben für gemähnlich Berlangt: Guies Mädchen für Geschirtwaschen. \$4 bie Woche. 280 Sebawid Str., Restaurant. frfall Mufgepagt! Beriangt: 100 Röchinnen und Mabden

für Handarbeit. Junge Midden, welche Stellun jungen, follten unbedingt zu Fran Le Grand gebei dier foljet es kein Seld für die befein Nides, fonder die Carjare wird noch vergütet. S Mohawt Six. Berlaugt: Ein beutiches Mabchen für gewöhnliche bausarbeit, bas auch eiwas tochen verfebt, ber einer lettenen Framilie. Es bie Wische. Eine gute beimath für bie rechte Berson. Rein hausreitigen. 2550 Berlangt: 2 Dabden für gewöhnliche Sansarbeit. 194 2B. 12. Gtr.

Berlangt: Gin gutes Dlabchen. 93 Jan Str. frfa? Berlangt: Ein gutes Mädden für aftgemeine hand-arbeit. 289 W. Chicago Ave., Boarbinghaus. 6 Berlangt: Gin fraftiges Dabden für allgemein ausarbeit. 428 R. Afhland Mve., nabe Auguste Berlangt: Gin Mabden für allgemeine hausarbei in fleiner Familie. Die Burfing Str. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarber

Berlangt: Mabden für allgenieine hansarbei muß waschen und bügeln tonnen. 167 Oft Indian Str. boft

Berlangt: Ein Madden für allgemeine hansarbeit. 161 Fowier Str. bofre Berlangt: Starfes Rabden für Gefdirmofden 192 22. Sir. ( Berlangt: Ein gutes Mabden von 14—15 Jahren für leichte Hausarbeit. Mag deutsch sprechen. 2782 Chields Ave.

Berlangt: Gin gutes Diabden für allgemeine hand-erbeit; guter Mobn. 381 Bincoln Ave., Dirs. John tirfchoefer.

Mittaeen ausgapenen. Das de gestellt, gweite Berlangt: Sofort Röhinnen. Handarbeit, gweite Liebeit, Kinderinfidden und eingewanderte Mädichen für die desten Piäge in den feinsten Familien dei go-den Tode, immer zu haben an der Sudfeite dei Fran Gerson, 2887 Wadsafd Ave. Berlangt: Cofort, Köchinnen, Dausardeit, aweite Arbeit und Rindermädigen. Die besten Plätze bei Mrs. Kuhu, 3107 Protrie Ave.

Berlangt: Röchinnen, Matchen für allgemeins ansarbeit und Kinbermubden. Kommt gleich vor. hansarbeit und Kinbermübden. Kommt gleich vor. Die feinften Plate an der Enbfeite beforgt Fran Weifer, 2725 Cottage Grove Now 28mg 1100 Berlangt: 100 Mabden für alls hausarbeit bei Frau Scholl, 127 & halfteb Gir. 28mglme Berlangt: 100 Btabden für alle borfommenb hausarbeit bei Fran Gres, 401 MB, 12. Str. 28mgln Berlangt: Bajderin für Repaurant. 560 Wabaft. be. mi-mol

Berlangt: Ein gutes Diaben für allgemeine Dankarbeit. 529 Marfhfield App., Miller. mbfri Berlangt: 100 Madden für Privat-Jamilien. Frau Roeller, 507 Sedgwid Str. mi-fall

Berlangt: Manner und Frauen.

Berlangt: Gin alteres Linberlofes Chepaar für Farm. 71 20. Ringie Abe. 29mg lw18 Berlangt: Colicitors und Collectors, Manner und Frauen, für Building Loan Affociation, gute Be-jahlung. 184 Searborn Str., Binmer 17. bw?

Stellungen fuchen: Danner,

Gefucht: Bret junge Denische fuchen Beschäftigung als hausbiener. Bitte gu abreffiren R. 815 M. Alport Befucht: Ein guter Uhrmacher fucht balbigft Stel ung. Abreffe & 196, "Abenbpoft".

Gesucht: Junger beutscher Steinbruder fucht irgenb welche Beschäftigung, Offerten B 177, "Abendpoft" 0 Gesucht: Ein Maun sucht irgend eine Beschäftigung 53. Str. und Lexington Str., Cardage. Gesucht: Junger Mann, mit besten Reserengen, sucht während den Morgenstunden Weichstlitzung als Gollectur ober beugleichen. Abr. M. 26, "übendocht-Ragbied

Gin beutscher, 18 Jahre alter Kaufmann sincht Etcl-lung in irgend einem Geschlie. Beider Spragen mächtig. 5:207 Lassin Str. Befucht: Junge, 16 Jahre alt, targlich bon Dentich and, fucht Stelle, um bas Uhrmachen au erfernen kanb, judt Stelle, um das Uhrmachen zu erlernen. Kann bei feinem Bruber wohnen. Beste Empfehlung. C. C., 1 Lell Pl.

Gefucht: Ein Junge fucht Plat, um ball Cigarren. machen zu erlernen. 146 Welrose Ger., Groß Park.

Gefuct: Ein befähigter junger Mann, 18. der eug-tisch und deutsch spricht und schreibt, in Buchhaltung und englischer Shorthand bewondert ist, gegenwärtig in Stellung, sich unter beschiedenen Ansprücken Plah ür allgemeine Ossenscheiten in nicht sehr großem Ge-däst, hat ginte Einhsehtung. Offerten erbeten unter hat 150 Abeudhost. Gelucht: Ein guter Mann wünscht Schloffer, Schmieb der Schreiner zu erlernen. Abreffe W. R. 219 John-on Str., hinten. bofrfall

Stellungen fuchen: Grauen.

Gesucht: Eine durchaus ersahrene, guberlässige, sau-bere Krankenwärterin, weiche jedem Kranken die plichgetreueste Beausschigung und Pliege guschert, wänsch Etelung dei Wöchnerten, nur in gustinisten Haunilien. Frau Falinska, 1841 harvard Str. 1 Gefucht: Gine beutsche Wittwe fucht Stellung als Daushalterin bei einem Mittwer. Abreffe: 26. 197, "Mbenbpoft". Gesucht: Ein nicht mehr sehr junges Mäbchen jucht Stelle als haushälterm bei einem alterenherrn. Nor. G. 155 Abendpost. jxfal2 Gefucht: Bon einem guten Madden guter Plas. 2118 Wentworth Abe., Bafement. Gesucht: Eine Fran wünscht Wäsche in und außer em Pause. 104 Sigh Str.

Gefucht: Gine bentiche Frau fuct Office zu reini gen ober einige Arbeit. Abresse Samann, 328 S. Saisteb Str., 2. Floor. Sesucht: Eine beutsche Frau wünscht Wäsche zu waschen und Repariren anzunehmen. Katis Pedriwe, 64 Rees Six., L. Flat, hinten. Gefucht: Gine beutsche Fran ohne Anhang fucht eine Stelle als hanshalterin. 184 Dat Sir. friamo9 Gefucht: Gin beutices Dabden fuct Stelle bei Privatfamilie. Gubfeite vorgezogen. 48 Cornell Str.,

oben. boftli
Befanutmachung. boftli
Selchäftstenie und Privatfamitien bekommen gutes Dienspersonal (in uns außerhalb der Stadt) dei E Riedling. 887 Sarrades Str. Telephon - Nummer: Rorth 881. Gefucht: Reinmacher-Stellen, sowie Wasche in und außer bem Saufe. 444 Sebgwid Str. 4 . Gefucht: Gine Frau fucht Arbeit gum Gefchirrma foen. 16 Garbner Str.

Gesucht: Stelle als Krankenwärterin. Diß Lippig. 365 Cleveland Ave. bosrsals

Perfonliches. Alexanbers beutsche Sebeimboliset. Ede halte. Rimmer 21. bringt irgend etwas in Erschung auf privatem Wege, 2. B. 110dl Verschwundene ober Berlovene. Rie Edefandstätle unterliecht und Beweife gesammelt, Schwindelein auf Berlangen aufgefinkt. Die einzige richtige beutsche Bolizei-Agentur in der Stadt. Jeder, der in irgend weite Unannehmslichtein verwiedet ist, möge vorhrechen. Welestlicher Vanh frei. Offen Sonntags die Rittags

Dentiche Polizel, Militür- und Gerichtsfacen be-irribi gewiffenhaft, cornect und fonell (auch Somntags) C. Bleich, beuticher Privatiefreiate, Mi Wiell Str., Treppe. D. Iabre beuticher Gerichtsbeater und Buxeanchef dei beutschen Rechtsanwälten bon Ruf. 28ma762

Röhne, Noten Boards, Saloons, Grocerys, Rent-bills und schiecht Schulden aller Art sofort collectiek. Sonfabler immer an Hand, die Arbeit zu thun. 78 bis 78 5. Uber. Jimmer 8. Offen Sountags bis 11 Upr Bormttags. Schneibet dies ans. The Spawton Co., Aechtsanwälte, Zimmer 24, 165 Mashington Str. Wer übernehmen das Einziehen bon Schulben aller Art, namenlich Dienstooten, Ar-beiter- und Handwerfer-Kochnsorberungen. Leine Ts-bühren im Baraus. 10m31us6

Sdin. A. King. Anwalt. 184 Washington Sir. Zimmer 1119. Abstracte gebrüft \$5 und darüber. Wägige Preise für Processe. Diath gratis. Berloren: Moles Brezwosty. Derjelbe ift 15 Jahre alt, 534 Jug hoch, hat braunes haar, trägt Brille, Mangestreisten Angug, buntelbraunen lieben roch mit Cape. Izgendiweide Auskanst wird von sei-nen Eitern dantbar entgegengenommen. 440 S. Ca-nal Str. nal Str. Carl Schramm aus Samburg wird gebeten, feinem Bater feine Abreffe nach 252 22. Etr. getommen gu

John Schindler, tomme fofort gum Orloff. 103 Cor-Su adoptiren: Zwei Babies, Jungs und Mäbchen. 497 M. Mouroe Str. fa-mi9

Beiraibegefuce.

Deirnthsge:Ah: Ein anftändiger deutscher Hand-iberter wähligt ehrbare Bekanntschaft mit einem Mädden ober Wittve nicht über 20 Jahre 311 machen. Geld nicht nothvoendig, wenn diefelbe, einen einfachen

Gelb gu berleiben auf Mobel, Pianos. Bferde, Wagen un Kleine Unieiben bon SO bis 2100 unfere Specialität. Wir nedmen Ihnen nicht bir Mobel weg, vorm die Anleihe machen, sondern lassen bieselben in J

The state of the s 2. B. Frend, 129 La Calle Str., Zimmer 1. 14malj7

Moun Ihr Gelb zu leihen wünscht, auf Wöhrl.
Pianok Pferde, Wagen,
Kulfchen n.,
Is fprecht der in der Office der Fielichen in der Office der Gibelith Mortgage Boan Ca.,
Is gestehen in Beröfigen den 1825 den 1824.
Geld gestehen in Beröfigen den 1825 des 1838 ontoe Str.
Geld gestehen in Beröfigen den 1825 des 1838 ontoe Gestentligken katen, vromdte Bedienung, ohne Defentlichfeit und mit dem Morrecht, das Guer Eigenthuss in Euren Besch beröleibt.
Fiedlich Mortgage Boan Ca.
In Ontoe Gir., nahr La Calle.

Brancht Ihr Geld? Ind leich Setd gegen teichte Bedingungen auf Mödel. Hianos, dagechaußichtene, Fuhrworfe ze. ohne selbe zu entsernen. Ferner auf Kamerken, Uhren. Gold- und Silbermannen. 1. und Lümerken, Uhren. Gold- und Silbermannen. 1. und Lümerken, und Siehe wein eigenschumssöpporthefen. Ih über gienthum nicht, Ihr brancht nicht zu bestrubten, selbes zu vertienen. Jurikgablung monaklich oder nach Beiteben. Spreicht bei mir von.

ul 1 den 2 M. Smith. Investment-Baufter. Jimmer 716. Chamber of Commerce, Seit Mahlingtom und La Galle Six. Schneiber der aus.

16 febig.

Gelb geliehen auf Möbel, Pianok, Daushaltungs-maren, Waarenlager Duittungen, Commercielles Napiec, Mortgagek, Diomanten ober gegen guts Sicherhrit; beliebige Gummen; lange ober inrze Zeit. B. A. A. Thombion, deutsper Adonfut, 1803 Chamber of Commerce, NaGalle und Waspington Str. Wagen Geld zu verteihen zu den niedrigften Katen auf derv besertes Chicago Grandrigenthum. Geld zum Bauen dongestreckt. Liberale Bedingungen. Deter Gan Bisssungen, 95 Washington Cir. Rosedding \$50,000 za berborgen auf Grundeigentham bei mo noffichen Jahlungen: \$15.94 den Mouat bezahlen ein Appital dom \$1000 and Hinjen zurcht in 22 Moua ten. henrh C. Sen, 445 W. Chicago Ave. 28mzbro

Gefhafisgelegenheiten.

Ru bertaufen: Galoun wegen Rrantheit. 358 Gebg-labeil Bu bertaufen: Gin gut gebenber Saloon mit Boarb. ghaus, Umftände halber preiswerth; feine Agenten dreffe B192, "Abendpost". Bu bertaufen: Ein guter Etsaloon, wegen Berdin-berungen im Geschöft, eine febr gute Gelegenheit für ben richtigen Wann Gine Schwiebewerksatt und Leib-ftall ift nebenan. 805 D. Western Ave.

Zu verkanjen: Cigarren», Zabak-, Canby-, Büderek-kotion-Store und Laundry-Office. 280 Wells Str. Au verkaufen: Gin gutgehender Ed-Salvon in gu-ter Nachdarfcaft. 257 Larrabee Str. frfal2 Bu vertausen: Gin Salvon, gutes Geschäft, lange Reafe, billige Miethe, nahe Brauerei. 186 Lincoln Abe. Bu verkaufen: Ein 10 Jahre altes Bardiergeschaft mit drei Stühten, wegen Geschäftsveränderung. Sehr billig, wenn fosort getaust. 489 Larrabee Str. 9

Bu verlaufen: Schuh-Store; viel Reparamrarbeit. 3. Danfen, 194 Barrabee Str. friamos Su verkaufen: Salvon mit Grocery, Gübseite, 5 Jahre Legie. Das Geichaft beitegt feit 15 Jahren. Sut für 2 Partner. Ubreise A. 181 Abendpost. 12 Su bertaufen: Gents Furnishing., Aotion- und Milliuery-Geschäft, ober zu vertaufden gegen fleines Saus und Uot. Abresse B. 187 Abendpost. lapzw Bu berfaufen: Billig, eine Ueine Menl Cftate Office mit Leafe, an North Ave., nahe in. Str. Nachzufragen 863 Bb. North Ave.

Bu berfaufen: Eine gute Thee- und Kaffee-Konte nebh Piech und Wagen, buitg. Abresse I 186, "Noend-host".

In verlaufen: Sine achtjährige Emplopment-Di-fice, gutes weichäft, ift wegen Krantheit zu verlaufen. Rückeres unter [driftlicher übreise W. 167 übendooft.

\$300 mm g unbedingt sofort verkauft werden, mein in befare Lage der Etadt geiegener Groccusstore mit sehr grober Kundhaft, eine Concurrenz, finke neue Kirtures, sondern, Scholing, Bind, Cosse-vikist, Wagen, Kampen, Jee Bog fowie grober Waarendorrath, Nedh, Seite, Canned Goods, Kusse, The u. t. w. gegwingel, gu verkaufen, werth Sond. deutsche Nachdarfauft. Mente, mit schoner Wagnung, nur soo. 603 Parnell Alee, nahe 32. Six. Nehmt State und 31. Six. Cars. Muß unbedingt verfauft werben: Bin gutgehendes Geschächt, neue Mödeln, Biedmaaren, Sisenwaaren, Spelmaaren, Spelmaaren, Mienwaaren, Spelmaaren, und Voit ustore, ieit mehreren Jahren etadirt, nur 2350, werth das Doppelte. Großer Doppetstore mit 6 Finmern und Baiement, Kente Wie, eine höcht seiten Gesgenbeit, großer Waarendorrath und vollständige Surrigtung, kommt jofort und überzeugt Ench. Anacht Offerien, da schlednungst verfausen muß. Fran Jacobschu, 180 Clydonen Moe.

Au berkaufen: Ein gutgehender Salvon in der Rachdarschaft der Weltausstellung, lange Leofe zu daben. Rachzufragen dem Eigenthümer, 5044 State Str. dommolie 3u bertaufen: Cigarren-, Tabat- und Confectio narpftore. 585 Lincoln Ave. bofrfall Bu verkaufen: Gine gute Del-Route mit einem guten Staul. 482 Glenwood Ave. bofre Bu vertaufen: Ein L. Riaffe Reftaurant. 284 Mil-vautee Abe. bofr9 Bu bertaufen: Gine gute 2-Kannen Mildroute mit Pferd und Wagen. 16 Parmelee Str. mi-fal Bu vertaufen biffig: Saloon, Rordwestfeite, Dal-fteb und 14. Str., 3 Jahre Leafe. mofel Bu bertaufen: Billig. Ein gangbarer Grocerh-Store nub Butchershop mit Pferd und Magen. Wenn gewänsigt auch haus und kot. 1271 R. Afbland Ave.

Ju verkaufen: Delikateffen-Geschäft. Rorbfeite. Bimmer, 2 Jahre Leafe, Miethe \$25. Abresse &. Abendpoft. Ju verlaufen: Cando. Cigarren- und Tabat Store. febr billig. Sute Celegenheit. 1132 M. Chicago Are. 23m3 Im2 Bu berfaufen: Staatszeitungs-Route. 108 Sher-

Bu bermiethen und Board.

Bu bermiethen: Freundliches Bettzimmer und Boarb, \$4.50, gute bentiche Rache. 175 2Bent Gtr. 1 Bu bermiethen: Möblirte Bimmer an anftanbigi Boarbers ober Roomers. 204 Bine Str., unten, nahr Rorth Abe.

Amei anständige Lente erhalten Frontbettgimmer nit Board, \$4 die Woche. 203 Oft Rorth ube. Bu bermiethen: Frontzimmer mil Bettzimmer. 98 Bull Place, L. Flux, hinten. frfa9 Bu bermiethen: Gin Gtore, geeignet für Abothete, eichenbestatter ober irgend ein Gefdaft. Bas Santor An bermiethen: Store mit 6 Zimmern und Stall, bie beste Segend fitr eine Backern ober Schneiber, ba berde Schafte in der Begend sehlen, biltige Kente, Storer kann getwette worden ohne Jimmer, anderes Geschält würde auch gut thun. 5524 Weutworth wes.

Bu vermiethen: Billig, Shop, 18x42, 12 Fenfter. 377 2B. Chicago Abe., im Store. 12fa7 Bu vermiethen: Für Schneiber 2c., zwei helle foor, 18x30, 8 Blod vom Courthouse, billig. Abreffe

Floor, 18x30, 8 Blod F. 189 "Ubendpost". 30ma1m Bu vermiethen: Flat von 8 Zimmeru mit aller mobernen Einrichtungen. Rorbfette, nur 1½ Bloc von Cablebahn. 667 Lincoln Ave. midofeli Bu vermiethen: Soone Zimmer mit guter bentsch Ruche für herren und Damen. 43 Beoria Str. mb Zu vermiethen: Möblirte Zimmer zu mäßigen Prei en. 135 Milwaulee Abe. 30mzlwi Ein, auch zwei Gerren finden gut möblirtes Frontstimmer, Board, gemöthliches heim, bei alleinstebenber Dame. 231 R. Wah Str., 1 Treppe. mibofr? Bu bermiethen: Mablirte Zimmer mit Boarb. 108 UB. Judiaua Str. Bu bermiethen: Einige ichone, mbblirte Zimmer mit ber ohne Board. 472 Bells Str. bfrfa0 Bu bermiethen: Zwei orbentliche beutsche Monner tonnen Zimmer befommen. 76 Wells Gtr., E Flat Zimmer 12. bofrat Bu bermiethen: Moblirtes Zimmer an einen ober zwei herren. 418 Larrabee Str. hanfen. bofre Bu vermiethen: Möblirte Bimmer. 130 II. Ran boliph Str., zwei Treppen hoch. frfa

Bu vermiethen: Store. Mohnung und Stall. Fein Lage. Bis jeht an Apotheter bermiethet gewelen Buffend far irgend ein Geschaft. D. Deirey, 5007 2116 Jank Me. Bu miethen gefuct.

Auftanbige beutiche Lente finden gute Roft, fowi gute hetmath in 586 AB. 12. Str., & Floor. Simglwi

Ru miethen gesucht: Ein zweitell Flat bon 5— Binmern mit Bab in Lake Biew, Familie ohne Rin-der. Abresse A. 176 Abendpost. Bu mirthen gesucht: Ein Butderstop mit Einrich-jung jum Burfimachen und Schweineausschneiben. Abresse J. M. 10 Abenbooft. frfate Bu miethen gefucht: Eine nette Cottage mit 4-8 Rummern, 3 Stunde Fahrt vom Court house. 1. Mat. Huter Miether. A. Franker, 122 G. Clark Str. 25mg/lmd

Pferde, Bagen, Bunbe, Bogel se. 3n vertaufen: Zwei gute Pferbe. 181 Daytor

25 3n bertaufen: Billig, Bferb, harnes und Bagen. 15 Bingham Grr. frias In vertaufen: Zwei gute Arbeitspferbe, billig Genry uBitt, 246—248—250 BD. Division Str Kohlen-Pard. In berfaufen: Gin kleines ftarkes Pferd, Fran ober Kind kann est treiden, harnes und Ex-prestragen, aske in guter Ordnung, zusammen oder einzeln. Borgusprechen Sonntag ben gangen Borntitag in 1808 Milwausen Abe. In verkanfen: Pferd und Wagen mit Geschter, billig. Borzusprechen von 5—7 Uhr Abends, Conntag den ganzen Aag. 13 Gulliven Str. frfall

Große Answahl: Importirte Singvögel. 3. Un-venaberger. gute harzer Sänger. Dompfaffen, Haf-inge. Diftelfinken. Zeifige, Siaare n. f. w. 348 Chp wurn Avo., Store. Grobe Auswahl von importirien und einheimi Bingvögeln, Juhiveidues, forchenden Papag lle Sorten feinste Ausben; Käfige und Car Bonutags offen. 104 Bies Jeland Ava. 20mg

Ru verfaufen: Wagen und harnet, gut für Bebbers. 911 25. Court.

Grundeigenthum und Saufer.

Beffer beeilet End! Sie geben weg, Diefe berrlichen, Wirflich gebanten, Begaemen Deimpatten, Jor tount billig taufen. Lablt nur fobiel als Miethe. Hobin der Gigenthümer, barum Spart Jor bie Commissionen.

As giebt Millionen Hauseigenthumer im festen Amerika. Diese werben Euch rathen, Euer Geld nicht in Grundeigenehum anzulegen. Das ist nur, well sie Gree hilfe zur Bereicherung ihres Eukommens vorlen. Warum taufen brie Saufer und botten? Warum berkaufen ihre datiere und kotten? Warum einen die ihre datiere und kotten? Warum eine die ihre datiere und kotten? Warum eine Die Wahrheit ist — es steckt Geld im eignen Property. property. Und darum — woll Jhr kein Geld machen, kauft tein Chicagorr Grundeigenthum, denn es haf Kanfende den Neuten shus ihr Dazuthun reich gemacht.

Cofortiger Befis mirb gegeben von irgend einem der folgenden Häufer. Sie find foon gelegen, gut gedaut, und enthalten je 4 die 10 Finnmes. Sie konnen für einen Jedutch was und Beft in beide ten monaklichen Abzahlungen gefanst werden.

Benige Gaufer übrig gu lestjährigen Preifen. Einige echie Bargains in diefer Gall-divisson. Halfer von je 4 des 7 Jim-mern verfanfen zu 61600 dis Affor-gaar-Alfraddungen 2100 dis Affor-gaar-Alfraddungen 210 dis Affor-kniem Erndendohmen aum Edgenthum: Dampfwagen uur zwei Block; 5 denst Fahrpreis. Nehmt Sinde Ern-Andel oder Halfer der Ander und inneherigen nach 47. Sir.; fleigt auß am Affordund nach 47. Sir.; fleigt auß am Affordund Noe.; oder nehmt Archer Abe-Can und Liegenthum, Cel Alfordund Western, der Eigenthum, Cel Alfordund Western und Affordung Siegenthum, Cel Alfordund Western und Affordung Seit. Zeden Zag offen. HD & 47. Str.

Dies ist der prachtvollste Vorort an der C. B. & C.-Bahn. Einige ausgewöhlte Saufer übrig; beeltt End; mit je dies Simmern; Preis E260 die 84500 jedes; Bearrugaltung avo die 8450; monalliche Abgablungen von die 8450; monalliche Abgablungen von der höhen is jedem daus; nur 3 Blocks dan Bahndor; fommt und deleht Ahrtographien und plane biefer dauser und laht Ench nach dem eigenthum bringen. Bad pradb siled Großbale

En ber Jilinois Central-Bahn. Ein daus bon 7 gimmern und Balement, mit 37% Fris Grund. 35 Minntest Spatz von ber Stadt und nur 2 Minuten bon der Welfausftellung. Sprecket der un der Kaupforfice und haft Guden der Generalier und der Generali

hort feht auf Ener Gelb weggugeben, und latt bis nonaklichen Zahlungen, die Jor macht, zu Gunften Auer eigenen hömler eintragen. Wiele haben Tau-einde vom Dollars fir Miethe außbegaht und eignen noch fein haus. Wesser zu fausen als zu miethen. -6. 6. Groß,-

6. E. Cor. Dearborn u. Ranbolph Siz. Bu berkaufen: Cine gute Baulot an 67. Str., billig Joseph Stiedel. 298 Mohawl Str. Su berfaufen: Ein Frame-Dans, 490 Id. Eris Str gum Hortschaffen. Zu exfragen 189 ID. Markoby Str., obenauf.

Zu berfaufen: Erkebot Socies, was fahren 2186d

Ru bertaufen: Umftände halber, Für \$1375 eine Gottoge, 1½ Biort von Korth üve. Gark. Baar-An-gahung \$1900. Waffer im Daufe. Nachzufragen 843 B). North Tve.

Au bertaufen biffig: Eine Beimath, eine Cottage mit Bot au School Str., nahe Affland und Lincoln Ane-Pretedahr. Leine Angabung erforberlich, Keft auf Be t. Jojeph Stiebel, 298 Mohamt Str. Bu berfaufen: Gine Lot an Albland, gwifden Ab ifon & Relly Ave. Bu erfragen 234 Bladhame Gte. durer, bidig. Chas. M. Rafoth, Gudofterk Afhland und Robie Ave.

und roose not. An verkaufen: Mehrere Lotten, jehr billig, zwei dadon Cc-Cotten, in Avondale, nahe dem Bahndof. E. Spindler, 226 Rumfeh Str. 31m32m9 An vertaufen: Ein Ermnhltück, 54 bei 270 mithand und Stallung, 10 Meisen vom Courthaus, baffend für Edrinerei (anch andern Arbeit am Vinde) ist frauffeitsbalder bisig zu berkunfen. Näheres 180 M. Randolph Six, Restauraut.

Bu bertaufen: Sairs Frucht- und Farmfand in Michigan. Näheres nach 6 libr Abends und Sountag. 11 Tell Court, unten. Bu berfaufen nber zu bermiethen: Awsistöckigest Sauf, 12 Jimmer mit Storetront, gute Nage für Sanon und Voarbinghaus, billig und lange Seit aber Laufg für Lieines hans und do. Mbr. J. 148 Abendbeld

Hu vertaufen: Kommt und seht diesen Bargain. Eine häbsche, trauliche, gutgebaute Brist-Softage, gute Bot, ein wirstliches Kleinob sin weutg Selo, Press 1200, Ungablung \$150, West leicht. Vachgutragen Evo Arches twee, von 12 bis 5 Uhr Nachuntagische Gonnfags ausgenommen.

Ju berfaufen: Litbeliges und Basenent Wohn-haus (Brief) Ra. 568 13. Str.; 7 Jimmer an sebem Floor, Bad te.; schouer Sarten- und Frame-Siag; wonattige Rente \$50. Peris \$520, \$2000 Gelf. Na-heres beim Sigenthümer 24 Sheridam Abe. IR Str. und Douglas Park. Su verniethen: Farm, 120 Acred, 20 Meilen nördig von Chicago, biffig lange Leafe. Rachaufragen bei Wm. Mchugh, 05 W. Ban Buren Str., Chicago. Zöngliv? Bu berfaufen: Billig, foone 4 Jimmer Cottagel gegen fleine Arzablung und leichte Gebingungen, to wir ein gweistodiges Brickhaus mit Bofement. A. M. Boote, Eigenthamer, 2885 Emerald Ava. bagden

Wes für eine Baulot im Chicaga, Spring Bluff-Abbition. Keins weiteren Ausgaden. Wehr als 1700 Lotten berfauft. J. A. Mebb. 168 Clarf Str. Inni

Rauf- und Bertaufs-Angebote. Bu bertaufen: Billig. ein gutes, nur wen brauchtes Piana. Ko. 241 Wells Chr., L. Flux. Bu verlaufen: Ein gutes Bauer-Clavier, billig 577 A. Ba Salle Ave. laplmil Bu bertaufen: Gin fast menel Ra. 48 Bithele. 40 bofcfat

Bu verlaufen: Fixtures für Delitateffen. und Candh-Store. Radgufragen 1141 Bincoln Abe. bfrfa gu verlaufen: Faft neue Schneiber Giurichtung, trankheitshalber. 40 Tean Str. 28mgint Bargain. Counter \$3. Barber Pole \$4, amei elegante Barbierftuble; mug bertaufen. 100 ft. Mbami Wer will Kinberwagen für \$4; schuer Casofen \$5, Foldingbeit \$13, Aleiderschrank \$7.50, Brüffel Car-pets. 106 BB. Abams Sir. miball \$20 fauten gute urne Digd Arm Achmaschine mit fanj Schuliaben, stanf Jahre Savautin. Domestic \$25, New Dome \$35, Singer \$10, Wheeler & Wilson 81d, Ciberdys \$15, White \$15. Domestic Office \$16 & Only fieb Sit. Abbends affen.

Befdaftstbeilbaber.

Berlangt: Bon einem Wittwer, Fran, die das Lannbry-Gefichtt versieht, als Partner ober Gelferin. Ubr. B. 102 "Mendhoft".

Berlangt: Ein Geschäftstheilhaber mit eiwas Rapital zur Bergrößerung einer jeit langerer Zeit des stehenben gangbaren Fur Factory. Restectanten weilen ihre Offerten unter Chiffer B. 172 übeubpaß niederlegen. deriegen. Geführt Gin Partner mit einigen Angend Dollark, aur Erzengung eines Continuaritiels der in jeder Pauf-haltung unentdehrtich ist. 100 Brazen Keinerkich-nig, ohne Concurrenz, über. A. 171. "Abendhoft." fellen

Die "Abenbhoft" bemibt fic, für ben bentbar niebrigften fireid ein möglicht gulob Blatt gu liefern. Dieb ift bon Anfang am ibre einglier Concentracumafte geweire.

Bon Bermine Biffinger.

Die Berge rechts und links von ber Donau waren verschwunden; fie felber gog wie ein fcmugiger Strich burch ben Nebel, aus bem ein luftig gebautes Commerbaus raate, mit wimmernben Genfterlaben; windgepeitichte Baume achaten bazu, und troftlofe Sommernafte lungerten in ben Genftern bes Daufes, perzweiflungevolle Blide gen immel richtend.

Es mar bie herrin bes reigenben Beims, die muntere Grafin Balbi, bie bet traurigen Unsficht endlich mit ben Worten ben Ruden wandte: "Es ift boch eine ausgemachte Lüge mit diefer fconen blauen Donau!" - "Commt alles auf die Beleuchtung an," tonte es in fingendem Tone aus einer Ede bes Speifefaales, worauf fich fammtliche Damen wie eleftrifirt bem Sprecher guwandten, ber mit den Berren ber Befellichaft Stat fpielte. "D Mirifchtfi," rief bie Grafin, "liebster, bester Mit-rifchtit, ift bas nicht ber fconfte Borwurf für ein Conplet : Kommt alles auf die Beleuchtung an? Bitte, laffen Sie ben langweiligen Gtat bleiben und helfen Gie uns über den troftlofeften aller Regennachmittage hinweg!" - Bitte, bitte!" fturmte ce bon allen Seiten auf ben Rünftler ein. Der blieb höchit gelaffen, indem er, ohne bon feinem Spiel aufzuschauen, erflarte: "3ch hab' Ihnen genng vorgeleiert, ben gangen Worgen, jest follen mich die Snabigen auch einmal unterhalten."

Man fand ben Ginfall bes ebenfo verwöhnten als berühmten Romifers "bergig" und ging allen Ernftes mit einauder gu Rath, wie die Gache in's Werf ju feten fei.

Um Gotteswillen, liebfter Dirifdtfi," rief bie Grafin fcon nach wenigen Dit aten, "helfen Gie une, was fonnten pir benn thun?"

"Das mit / Ihnen halt felber einfal-Ien," meinte ber Rünftler, "wenn's mich überrafden wollen, meine Gnabigen." Abermalige Berathungen, bicsmal bon längerer Daner ; eine gewiffe Mufregung im Danfenfreise bewies, bag man bas Richtige gefunden zu haben glaubte; aller Augen waren auf Diirischtfi gerichtet, und eine bilbhubiche

Comteffe feste fich unter ermunternden Burufen an's Klavier und stimmte bes Runftlers eigene Couplets an. "3a, aber um's himmelswillen," fdrie er im hellften Entfeten auf, wenn's nichts Gefcheit'res wiffen, als mir meine eigenen Sachen vorzuwimmern, ba lauf' ich Ihnen gleich bavon." Er wollte bies eben in's Wert fegen,

als feine bewegliche Miene ploBlich einen Musbruct bes Intereffes annahm ; er blieb fteben und beutete gum Tenfter binaus. Da tommt Jemand, ber tonnt' vielleicht ben Derrschaften bie Langweite weftreiben."

Alles ffürate an's Fenfter. Auf ber tragen grauen Donau fchwamm ein Rahn, barin fag ein Mohr, von beffen breitranbigem Cyffinder das Waffer hernieberfroff; am Bals bes Schwarzen bing eine Guitatre an blauem Band, und ber burchuffte Rock flebte ihm am Rorper feft. Unweit bes Dannes, am Steuer, faß ein Weib, mit flatternbem Dantelden um die Schultern ; fie trug einen winzigen but auf bem Ropfe, mit beffen langer, bunner Feber ber Wind fein unbarmherziges Spiel trieb. "Aber ch bitte Sie, Mirifchtti," entfette fich die Graffe, bell auflachend, "wie fann man von folden Menthen etwas Er-quidliches erwarten?" "Rommt alles quidliches erwarten?" "Rommt alles auf die Beleuchtung an," fang ber Romifer - "machen wir einmal ben Berfuch und greifen wir zu, ba wir felber feine 3deen haben."

Schon im nächften Angenblid, eh' noch die Unwesenden zu einem Entschluß gefommen, trat Wirifchtfi mit bem Mohren und feiner Begleiterin über die Schwelle.

"Grilag Gott," fagte ber Schwarze und jog feinen Chlinder mit felcher Beftigfeit, bag ringsum ein Sprühregen erfolgte, "freut mi, die Berrichaft'n bei guater G'fundheit g'find'n. Mir fein g'rab' net bornehme Leut', aber Gie tonna gang ruhig fein, mir fein febr anftanbige Leut', mir mach'n unfre Dochzeitereif' nad Ufrifa."

Sie werden uns bie Ghre geben, unfere Gafte gut fein," fagte Mirifchtli mit einer Artigfeit, die fammtliche auwesenden Damen in Erstaunen jeste. "Des hoaft," wonte der Wohr, "bes woll'n mir erst Burch a Lied verdient

Er trug außer ber Buitarre amei Bucher unter bem Arm, bie er ber Frau hinreichte, bann fang er mit nicht unangenehmer und durchaus civilifirter Stimme einige baperifde Bolfslieber. Dies gefchehen, nahm bas Paar an bem Heinen Tifch Blag, ber ingwischen ge-

bedt worben mar. Dirijchtli fragte ben Mohren, ob er nicht auch Lieder aus feiner Beimath

finae? Gr lachte: 3 woaß tei Wort aus meiner Seimath; i bin fcon als fleins Bubert in Minnehen g'wei'n; wie i hinfomm'n bin, woaß i felber net. So lang i mir halt bent'n fann, bin i Dlobell g'mej'n und hab' nie mo anders g'ichlaf'n, cis am Atelier ; balb bab i ben, bald ben Dtaler jum herrn g'habt, und hab' i amol foan g'habt, hat mir mei jetige Frau j' eff'n geb'n; 6' war a Wtobell, und I hab's fenn'n g'fernt, wie's als Glifftin am Tigerfell g'jeff'n is; i beb ihr Luft gufach'in muaff'n, und es is a berithmt's Bilb brau's woren. Erhört hat's inei Lieb aber erft

Des wohr," frimmte ihm bie Sattin bei, "wie i für b' Fürfilmi'n nimmer tangt bab', benn für fo a g'wöhniglich's Beib 3' figen, bafür war i mir 3' Quat."

Aber," meinte bie Grafin, "fürchten Gie fich benn nicht, mit Ihrem Dann in ein fo fernes Band gu reifen ?"

M bemahr'," erwiderte die Frau, t dem kann nia in d' Höll' fahr'n, Teufel felber muaft ihn gern

math aus - haft net no a Better pber a Mutter ober fonft Jemand brüben ? — Und bes hat's g'merkt und glei Alles verkauft un' zu Geld g'macht und feit vierzehn Tagen feln mir unterwegs. Des tonn'ns mir fcon glaub'n, fo gibt's net fo leicht a zweits Weiberl auf ber Welt !

Er fchaute fie wie verflart an, und auch bie Unwesenden mandten ihre Blide bem Gegenftand feiner Bewunberung gu, mußten fich aber fehr in Acht nehmen, ihre Beiterfeit nicht gu berrathen, fo lächerlich fab die Frau aus, mit ihrer noch immer fürftlichen Saltung und bem zerzauften Sutchen auf bem biden, breiten, folafrigen Ge-

Mirifchtfi fragte bie Leute, weshalb fie nicht lieber ihre weite Deife mit ber

Bahn unternommen ? "6' Schifferl war halt billiger als zwei Billeten nach Conftantinopel," erwiderte der Mohr, "und fein mir anfomm'n, verfaufn mir's wieder, und na reicht's vielleicht gur Ueberfahrt vielleicht aber a net, bes muaß ma halt am Schidfal überlaff'n. Bis jest fann i nur fag'n, is uns prachti gang'n, hab'n wir Sunger g'habt, fein mir ausg'iticg'n und in's erit' beft' Birthehaus 'nein; und d' Bech hab' i mit an Lied gahlt. Mei Guitarre, bes is halt mei

alles, wann i bie net hatt', ba war mir halt's Leben uct halb fo lieb." "Und fonft führen Gie nichts bei fich ?" fragte Mirifchtfi.

"U freile," ereiferte fich ber Dobr, was glauben's benn - meine Schulheft', bie fein boch a mas werth wenn's d' Berrichaft'n fegen woll'n, einbund'n fein's a bagu -

Der Mohr fing an, auf feiner Buitarre gu praludiren, mahrend feine Gattin fich bom Stuhl erhob, um mit großer Würde die Schulhefte ihres Chemannes berumqureichen. "Die werd'n fdau'n brub'n," meinte

Diemand bemerfte, bag Mirifchtfi ben Speifefaal verlaffen; feine Bermittlung mar längft nicht mehr nöthig; bes Mohren echt menschliche Liebens. würdigkeit hatte unversehens die Rluft liberbrückt, welche feine Exifteng von ber ber feinen Welt treunte; Diefe binwiederum lenfte bie harmloje Frohlichfeit bes Schwarzen gang von bem Gebanten ab, daß fie es hier überhaupt mit Silfsbedürftigen ju thun hatte, vielmehr erfchien ben Unwefenden bas Schidfal ber betten munberlichen Menichen im alleramifanteften Licht, und bas Fragen und Antworten mar im beften Bang, ale fich ploglich die Thir öffnete und die zerlumpte, phantaftische Geftalt eines Bettlers erichien. Giner ber Berren wollte ihn hinausmeifen, allein ber Mann unter ber Thur erhob feine Stimme - und fiche! alle Befich-ter erhellten fich, leife Ausrufe ber Freude, bes Entzüdens murben borbar, und es folgte eine Stille wie in einer

Rirche. Der Bettler trat einen Schritt naber: Del Schidfal is hart, i hab' bie Berrichaft'n bitt'n woll'n, ob i 's

erzählen barf - und zwar nichts Meues, fondern einfach die Geschichte bes Mohren, beffen treubergige Gprach. weise bis auf ben Zon ber Stimme nachahmenb. Dur ericien bie Graah. lung hier in einem gang anberen Lichte. ale ber Bettler nun befchrieb, baf er nie eine Beimath gehabt, ban er wie ein Sund bald diefem, bald jenem Berrn angehört ; es fprach eine tiefe verhaltene Leidenschaft aus feiner Stimme, als er feine plötliche Sehnsucht schilderte nach ber fernen, unbefannten Beimath, nach

ben Menfchen, von benen er abstammte. War's nun ber Ton biefer Stimme, in die Mirifchtfi fein ganges Derg gelegt zu haben ichien, ober bas Gegen-fatliche feiner Schilberungen von benen bes Wohren, fo bag beffen genügfame Beiterfeit um fo rührender hervortrat - es blieb fein Ange troden in ber gangen Berfammlung, obgleich fie alle wußten, es mar ein Spiel, bas ber Runftler bier gum Beften gab.

Unbers ber Dohr und fein Beib : bie Beiden fdienen nicht die leifefte Uhnung ju haben, baß bas Schicffal, von bem ber Bettler berichtete, fie felber anging. Gie fagen gang in Laufden berfunten, wie neuglerige Rinder ba - bie Grau mitleidig ben Ropf fcuttelnb, ber Mohr weit vorgebeugt, borbar

218 jeboch ber Bettler, in feinen Schilberungen fortjahrenb, ben Tob feines Weibes berichtete, bas ben Stra. pagen ber Reife erlegen, als er mit er-ftidter Stimme ben Berluft feiner Buitarre beflagte, ble ifint ein harter Wirth für die Beche gurudbehalten, ba murbe bie Gefellichaft ploglich burch rauhe bumpfe Tone aufgejeredt, und alles wendete ben Blid mit Entfegen bem Mohren gu, ber von feinem Gipe aufgefprungen mar, bie Bande gegen bie Bruft preffend, ans beren Tiefe fich mit Macht biefe wilden unartitulirten Tone logriffen.

"D mein Peperl," fchrie bas Weib und warf fich über ihn, mei Gott, was

te Dir g'fcheb'n -" Der Mtohr aber machte fich frei, er riß fich bie Guttarre vom Sals, fturate mit einem materfoutternben Schrei auf ben Bettler ju und brudte ihm bas Instrument in die Arme; hierauf fant er in Thranen aufgelöft ju bes Bettlers Gugen nieber und umflammerte fie.

Da wußte feiner mehr, mas er that - Mirifatti ftredte ben but aus, und unbesehen flogen die Gaben hinein. Mittlermeile aber mar bie Sonne burch bas Gewölt gebrochen und hatte es fieghaft gertheilt.

Und Deirifchtti ftieg ein Genfter auf, zeigte auf bie Donau, bie blau erglanzte im Widerschein bes azurnen himmels, und fang mit einer Stimme voll bes Jubels :

"Rommt alles auf die Beleuchtung

Dann flarte er ben Mohren, fo weit Dann flatte er den Modren, so weit er es für nöthig fand, liber das Geschehene auf und hündigte den "überglücklichen Menschen die reichen Gaben ein, die er für sie gewonnen.
Die ganze, erschifterte, erlöste und erfrischte Gesellschaft gab dem Scheibenden das Geite beinab zum User der Donau. Die Gröften alleim war zu-

etidgeblieben, aber pur, um bas schöne, tostbare, einig mit erlauchten und berühmten Ramen geschmudte Fremben-buch bes Häuses herbeizuholen; sie brüngte sich bault zu bem eben die Aette

bes Rahnes lofenden Manne, und er fchrieb fich ein?

"Der Mohr bon Münden

Das Tagespenfum regierender

Saupter. Der beutsche Raifer erhebt fich, falls nicht etwa Besondere. Umftanbe einen früheren Aufbruch erheifden, regel-mäßig mit bem Schlage 7 Uhr; ba er bor 12 Uhr Abende jut Ruge fommit, folaft er mithin etwa fieben Stunben, beren ein normaler Organismus betanntlich bebarf. Gleich nach bem Muffteben nimmt ber Raifer ein faltes Bad und fleidet fich rafd an, wobei er fich bon feinem Rammerdiener, ber gugleich Leibfrifeur und Barbier ift, nur wenig helfen läßt. Auch für bie Raiferin beginnt ber Tag gur gleichen Beit, und um halb 8 Uhr pflegt bas hohe Baar gemeinschaftlich das Frühftud einzunehmen, bas nach englischer Sitte fehr reichhaltig (Thee mit Brodchen, Gierfpeifen und fleifch, Beeffteat, Cotelettes, Geflügel u. bergl.) ift. Sierauf begibt fich ber Monarch in

fein Alrbeitegimmer, wo fcon gange Stofe von Briefen und Berichten auf ihn warten, die er feloft öffnet und lieft. Täglich empfängt er gegen 600 Briefe, ber Dehrzahl nach Bittgefuche, bie an bas Civiltabinet gur weiteren Beran-laffung geben. Bezeichnend ift, bag ber Raifer teine "Refle" bulbet, fonbern regelmäßig alles Borliegenbe erledigt. Dachbem mit bem Abjutanten vom Dienft bas Tagesprogramm feftgefest ift, fieht ber Raifer nach ben Minbern, bevor beren Unterricht beginnt und begibt fich bann wieber in's Arbeitszimum bie Bortrage bes Sofmar ichallamtes emgegenzunehmen, welche die Angelegenheiten des faiferlichen Saushaltes betreffen, und an die fich dann die Bortrage ber Minister und portragenden Rathe, des Polizeipra-fidenten und bes Generalintendanten dilieken.

Der Raifer hört ftets aufmertfam gu und befpricht Macs eingehend. gutem Wetter unternimmt er bierauf gegen 9 Uhr eine Spazierfahrt mit anichliegenbem Spaziergange gu Guß, während er bei ichlechter Witterung in ber Reithabn reitet. Un ben Tagen ber Truppenbesichtigungen, wo der Monarch ohnehin meift 5 bis 6 Stunben im Gattel ift, faut naturlich bie

Spazierfahrt aus. Bon 11 bis 2 Uhr bauern die verschie benen Ronferengen, Bortrage, Aubiengen und Empfänge, bann wird, gemeinchaftlich mit der Raiferin und den Rinbern, bas zweite Frithftud eingenommen, bas aus Suppe, Bleifch und Gemuje, Braten und einer fußen Speife befteht. Nachher macht ber Monarch Besuche bei hervorragenben Berfonlich. feiten, ober es findet wieder eine Gpagierfahrt ftatt, an bie fich Empfänge und Melbungen und bas Ausfertigen von Schriftstiiden ichließen, bis es um 6 Uhr jum Diner geht. Un diefem ninmt bie nächste Umgebung des Raipaares Theil, meift find aber auch noch

Gafte gugegen. Rach Tijde widmet ber Raifer feinen Rindern wieder einige Beit, macht Uebungen im Florettiren ober Siebechten, und gegen 110 Uhr wird bas Abendbrod (eine garnirte Teijchschüffel, Braten oder Gifch und eine Dehlfpeise) eingenommen. Nicht lange nach Beendigung beffelben zieht fich ber Dtonard in fein Arbeitezimmer gurud, mo er noch eine geraume Beit thatig ift. Gelbft neben feinem Lager find Papier und Bleiftift gur Sand, damit ber Raifer fich jederzeit Motigen machen fann. Er fcbreibt tagsiber viel und fchnell. bagegen muß er feine Leftitre bei biefer angestrengten fonftigen Thatigfeit in ber Regel auf neuerscheinenbe militäs rifche Werte und Beitichriften befchranfen, bie in allen gangbaren Sprachen im faiferlichen Schloß gehalten werben. Bohlgemerft erlebigt ber Entel Raifer Wilhelms I. alle laufenden Arbeiten auch bei Befuchen gefronter Saupter und bei Reifen in bas Austand ftets regelmäßig. Daheim bilben feine eingigen Erholungsvaufen die Augenblice, welche er in Gefellschaft feiner Bemahlin bei ben jungen Bringen gubringt, benen bie Raiferin ben größten

Theil bes gangen Tages wibmet. Der Brafident der frangofifchen Republit, Berr Carnot, ift ebenjowenig ein Langichläfer, wie Raifer Wilhelm II. Rury nach 7 Uhr Morgens fist er in ber Regel ichon im Glifee-Balaft, mit einem bequemen Morgenanguge angethan, an feinem Arbeitstifche, um gunachft bie igen Depefchen ju öffnen, welche Ropien wichtiger an die Minifter ober an die Bollgeiprafeftur gelangter Telegramme und von diefen auf telegraphischem Bege nach bem Elysee weiter beforbert find. Rach einem flüchtigen Blid in bie Zeitungen fehrt ber Brafibent gegen 8 Uhr in feine Wohnraume guritd, wo er mit feiner Familie bas Frühftud einnimmt und dabei die an ihn perfoulich eingelaufenen Briefe öffnet. Er macht gu ihnen einzelne Rotigen für feinen Brivatfefretar und geht hierauf an feine Toi-

lette, die ftets fehr rafch beendet ift. Um 9 Uhr fist ber Prafibent ber Republif in bem ichwarzen Anguge, ben er tagsüber trägt, schon wieber in feinem Arbeitszimmer, wo nun bie bis um 11 Uhr bauernben Empfänge beginnen, au benen Jeberman zugefaffen wird, ber barum nachsucht. Un zwei Tagen ber Woche dagegen ift von 8 bis halb 11 Uhr Ministerrath, bei bem ber Brafibent ben Borfit führt ; fie figen babet an bemfelben alten, maffiven Dahago-nitifche im Berathungefaal, an bem einft der Staatsitreich vom 2. Dezember

bereinbart murbe. Rach ben Empfängen und Audiengen fieft herr Carnot die am Meorgen nur flüchtig burchgesehenen Beitungen, in benen ihm fein Gefretar mawischen bie befonders bemertenswerthen Artifel mit Besonders demerkendwerthen Artifel mit Blaustift angezeichnet hat. Ferner liest er die diplomatischen Aoten und sonstigen Schriststäde, die ihm der Minister des Auswärtigen an den Lagen der Ministerberathungen zurückläpt oder an den anderen Lagen in einer verschlossenen Kassette zuschlächt.

Mittlerwelte ist die Stunde des Destauers hereneskannen net im Erise

jeuners herangedommen, das im Kreise ber Familie unter Sinzuziehung von brei ober vier vertrauten Franden des Präsidenten eingenommen wird. Die Zeit von 2 dies 5 Uhr Nachmit-

toge bennst Carnot gewöhnlich bagu, irgend ein offentliches Gtabliffement, einen Reubau, eine Ausstellung, eine

Angenfchein gubnehmen. Bwifden 4 und b Uhr fehrbiber Brafibent in ben Palaft gurlid, ma et gur Beit ber Ram-merfitungen bie Devejden über ben Berlauf berjelben auf feinem Arbeitstifche vorfindet bie von Biertel- gu Biertelftunde an ihn abgefandt merben. Um biefe Beit finben auch die Empfänge ber Bertreter frember Dlächte

humanitare municit oder bergl. in

falls biefe um eine Audieng nachgesucht haben. Nachhar lieft Carnot die Abend-geitungen und fchreibt Privatbriefe, die um 17 Uhr burd einen besonderen Brieftrager aus bent Elyfee abgeholt merben. Bewöhnlich finbet um halb 8 Uhr Abends das Diner statt, an bem ge-wöhnlich 15-20 Personen, darunter

meift einige Genatoren und Deputirte, Minifter und Diplomaten, Ingenieure, Gelehrte ober Freunde des Saufes, theil. nehmen. Der Brufibent verhalt fich babei fehr gurlichaltend und fpricht wenig, befto aufgeräumter zeigt er fich jeben Conntag, wenn er mit feiner Battin bei feinem greifen Bater, bem Ge-

nator Carnot, fpelft. Im Sommer wie im Winter erhebt fich Leo XIII. um 6 Uhr von feinem Lager. Der Papft fleidet fich ohne Beihilfe an und lieft um 7 Uhr feine Dieffe. Dann hort er eine zweite Deffe, die Dankesmeffe genannt, welche einer ber Cavellani lieft, begibt fich hierauf wieder in feine Gemacher und genießt eine Taffe Milchtaffee. Run beginnt bie Reihe ber Empfänge und Audienzen. Im Binter unterbricht bei ichonem Better ber Papft biefe Empfänge auf etma eine halbe Stunde, um einen Spagiergang in ben Garten bes Batifane au machen.

Leo XIII. fpeift nach romifcher Sitte um 1 Uhr gu Deittag, mitunter halten ihn die Audiengen aber bis 2 und felbft

bis 3 Uhr gurnd. Der Etiquette gemäß fpeift ber Papfi allein; will er einer hervorragenden Perfonlichfeit eine besondere Gunft ermeifen, jo erhalt fie eine Ginladung gum Dejenner, b. h. zu jenem Milchtaffee nach ber Deife. Bei Tische lieft Leo XIII. die Zeitungen, nachher ruht er eine Weile in einem Armfeffel und macht bann bei febonem Wetter eine Bromenade im Garten.

Dach beenbeter Promenabe ertheilt ber Bapit abermale Andiengen und arbeitet mit feinen Gefretaren. Wegen 6 Uhr Abende genießt er eine Taffe Bouil-Ion nebft einem fleinen Glafe Bordeaux. Mitunter finden auch noch von 8 bis 10 Uhr Empfänge ftatt, meift aber arbeitet Leo XIII. während biefer Beit allein. Um 10 Uhr betet er ben Rojen-Bwifden 10 Uhr und halb 11 genießt er abenmale eine Taffe Bouillon nebft einem Stud falten Bratens, bas beim Mittageffen übrig geblieben ift; Bunft 11 Uhr geht er jeden Abend

schlafen. Den Schlug moge - bes Wegenfates halber - eine Stigge ber täglichen Berrichtungen eines prientalischen Despo-ten, des Schaft von Persien, bilden. Nassr ed-din erhebt sich gegen 8 Uhr. Der Morgen sis nur den persönlichen Angelegenheiten gewidnet, die der Schah allein oder mit seinen Geheimfefretaren bearbeitet. Ilm 11 Uhr wird bas Dejenner aufgetragen, bas gewöhnlich aus Braten mit Reis und aus Früchten besteht. Als Getrant genießt ber Schah bei feinen Dablgeiten nur Waffer. Rach bem Dejeuner begibt er fich in ben Gaal ber Ebelfteine, mo nacheinander die Minifter ericheinen, um bie Angelegenheiten ihres Departemente vorzutragen und bie Schriftftude vorzulegen, von benen ber Schah Renntniß nehmen und die er unterzeichnen Um 5 Uhr wird ein Gouter, bestehend aus Früchten und Thee, gebracht, bann macht Raffr ed-bin eine Bromenabe burd bie fünf ober feche großen Garten, Die fich im Inneren feines Balaftes ju Teheran befinden. Mit Sonnenuntergang gieht fich ber Schah in ten Underun, wie ber Sarem in Berfien genannt wirb, gu feinen Grauen gurud.

#### Gine Rabrt auf ber Gotthardbahn

mittelft Cinnestaufdung. Die Direttion bes Baffage-Banoptifume in Berlin veranftaltet feit einigen Wochen auf einer eigens bagu erbauten eleftrifden Gifenbahn taglich interef. fante Wefellichaftereifen burch ben Gottbarbtunnel, welche bor ben im Rursbuche verzeichneten Gotthardfahrten ben nicht zu unterschätzenden Borgug haben, baß fie ohne nenuenswerthen Aufwand Beit und Weld unternommen merben fonnen. Auf bem am Binbeneingange bes Banoptifums belegenen Bahnjofe besteigt man nach Lofung einer Fahrkarte im Breife von 20 Bfennigen einen ber alle fünf Minuten verfehrenben Blige, bie aus nur einem nach Art der Pferdebahnmagen eingerichteten, elegant ausgestatteten Wagen bestehen. Die Direttion gibt jebem Buge eine Reifebegleiterin mit, welche - ein lebenber Babefer - ben Mitreisenben bie lanbichaftlichen Schönheiten ber von ber eleftrifchen Bahn burcheilten Strede bezeichnet. Gin furger Pfiff, und ber Bug fest fid in Bewegung, erft langbann immer fenneller und fchneller über bie Schienen vollenb. Da feben wir Lugern in hollem Connenfchein bor uns liegen; vorbei geht es mit rafender Gefdwindigfeit an bem Biermaloftatter-Gee bem St. Botthard entgegen. Da ift auch schon bie Teufelsbrücke und unter ihr bie wild zu Thale fturzende Reng. Und mit Windeseile führt ber Zug weiter, hinliber nach der italieni-ichen Schweiz, wach Airolo, dem End-puntte ber Fahrt. Wieder geht es burch einen Tungel, und ber Bug halt. Bir verlaffen ihn, und ein "Uhl" ber Ueberraschung entschlüpft unferen Sippen, wenn wir wahrnehmen, welche Strede die elettrifche Bahn gurudgelegt

Die Täufdung ift eine vollfommene. Richt nur, bag wir in ftetigem Bechfel ber Szenerie burch bie romantifch fcone Landichaft babingufliegen icheinen, wir empfinden auch deutlich bas Rollen ber Raber, bas Stogen bes Bagens, wie er fich über bie Schienen fortbewegt Durch melde geniale Rombination tedhervorgerufen wird, ift forglich gehütetes Beheimnis ber Panoptifum Direftion, welche ihre Grfindung bereits bei bem Raiferlichen Batentamte jum Schuk

Bolfstinder, bas beift menfcliche Wesen, welche, sei es burch Bufall ober in Jolge eines Berbrochens, in ihrer frühesten Jugend ber menschichen Be-jellschaft entruckt und unter Thieren und unter beren Dethilfe aufwuchsen, murben fowohl in Guropa wie in Afien unt Umerifa aufgefunben unb erregten nicht allein bie Meugter ber großen Denge fonbern auch bas gespaunteite Interesse ber Wiffenschaft. Bon folden Fällen hat mohl jeber Lefer gebort, neu und befonbers intereffant aber burften ihm folgende aus Judien berichtete Falle

Der Diftritt Gultanpoor im Ronigreich Oude wird von dem 140 Yard breiten, fdiffbaren Goombee burchzogen, beffen Ufer von ungezählten Bolfsicharen beurruhigt werden. Durch ben Aberglauben der Sindu find auch biefe geführlichen Geschöpfe in einer Beise geschützt, bag ein Dorf, in bem ein Tropfen Wolfsblut vergoffen, sofort in ben Ruf tommt, gur Bernichtung berbammt gu fein.

Gines Tages bemertte ein Ravalleriff auf einem Betognodzirungeritt an ben Ufern bes Goombee in ber Rahe bes Dorfdens Chandour, unweit Gultanpoor, wie in geringer Entfernung bon ihm eine Wölfin mit ihren Jungen und - einem Ruaben aus dem Solze fam und fich bem Baffer jumandte, um bafelbst zu tranten. Der Knabe bewegte sich ebenso wie seine Genossen auf allen Bieren. Selbstverständlich erregte dies bas größte Erftaunen und Intereffe bes Soldaten, ber unbeweglich halten blieb, bis bie Bolfefamilie, nachdem fie getranft, fich wieber bem Balbe zuwenben In biefem Moment fuchte ber mollte. Beobachter ihr ben Weg zu verlegen, um fich bes Enaben gu bemächtigen. Diefer mandte fich indes gemeinfam mit ben Wölfen, und fich eng an die Alte anichliegend, gur Flucht. Der unebene Weg machte es bem Golbaten unmög: fchuell genug folgen zu fonnen, boch war er den Gliehenden fo nahe auf ben Gerfen, um den Knaben hinter ben Wölfen in deren Sohle verschwinden gu

feben. Mit Silfe einer Angahl aus bem na ben Dorfe herbeigerufener Bauern murbe die Sohle in furger Beit offen gelegt. Dem Aberglauben der Sindu entsprechend, ließ man die Bolfe entfliehen, mahrend man fich des fich heftig

ftraubenden Anaben bemächtigte. Auf dem Transport nach dem Dorfe fuchte fich ber Rnabe, den man feftgebunden hatte, wiederholt loszureißen und in einem ber gu paffirenden Löcher, Behölze oder einer Bohle zu verschwinben. Die Berfuche, ihn jum Sprechen ju bringen, murben feinerfeits nur mit Brummen ober Anurren beantwortet. Man behielt ihn für mehrere Tage im Dorf, auf beffen Bewohner er eine außergewöhnliche Attraftionsfraft aus-

übte. Cobald fich ihm eine erwachfene Berfon naberte, murbe er unruhig und ver-judite fich blimegguftehlen; tam ihm indeffen ein Rind gu nahe, fo fuhr er mit wilbem Wefnurr auf baffelbe los und fuchte es ju beißen. Wegen gefochte Nahrung bewies er großen Widerwillen wurde ihm bagegen robes Bleifch juge worfen, fo ergriff er baffelbe begierig warf es gur Erbe unter feine Banbe und verzehrte es fo, gleich einem Sunde, mit offenbarem Gening und Bergnugen. Bahrend er Nahrung nahm, bulbete er fein menfchliches Befen in feiner Nahe, boch gestattete er Sunden, daß fie fein Dabl theilten."

Diefer wilde Anabe, ber bem Rapitan Dicholett übergeben murbe, überlebte feine Befangennahme nur um brei Jahre und ftarb im August 1850 in

Gultanpoor. Der Rnabe war bollftanbig unempfindlich für Beleibigungen und nur burch fortgefestes Deden zu reigen : er af alles, mas ihm jugeworfen murbe, bod behielt er eine befondere Borliebe für robes Bleifch. Cbenfo ag er ungetochte Rnochen, bie er auscheinend mit derfelben Leichtigfeit zerfaufe ate Fleisch. Um munderbarften war feine Liebhabes rei für fleine Stelne und Erbe, die er in berhaltnigmäßig großen Quantitaten

verichlang. -Gein ansgezeichneter Appetit mar fprichwörtlich geworden ; man fagte ihm nach, baß et einen halben Sammel gu einem Dahle bergehrte und bagu einen großen Krug Buttermilch - ohne guch nur ein einziges Dtal abgufegen -

trant. Rleibung wollte er felbft mabrend bes falteften Wettere nicht anlegen. Flanell- ober mit Batte gefütterte Deden, bie man ihm and Schutz gegen bie Ralte reichte, zerrig er in fleine Stude, bie er ju feinem Brobe bergehrte. Er war außerordentlich ichmunig und von abstogendem Charafter, man hat ihn nie lachen feben. Den Menfchen feind, liebte er ben Berfehr mit Sunden und Schafalen. Doch anch feine Zuneigung gu diefen mar eine eigenartige. Alle man feinen einzigen Freund, einen gro-Ben Sund, mit bem er feine Rahrung aufammen nahm, wegen allgu großer Gefragigteit ericheft, zeigte er nicht die geringfte Gemtithobewegung.

Gin anberer Anabe, ber in feinem britten Lebensjahre bei bem zwanzig Meilen von Gultanpoor gelegenen Dorfchen Chupra von einer Bolfin fei ner Mutter von ihrer Geite geraubt murde, murde fieben Jahre fpater von amei Goldaten in volltommen verthier. tem Buftanbe einer Bolfefamilie wieber entriffen. Alle Berfuche ber Mutter, ben Rnaben aus feinem verthierten Bu ftanbe wieber emporguheben, fcheiterten volltommen. Die arme Frau fab fich genöthigt, bas menfaliche Thier ber öffentlichen Bohlthatigkeit ju über- laffen. Der Knabe hielt fich tageüber im Dorf auf, ging aber regelmäßig bes Nachts in bas nate Bebolg jum Schlafen. Geine Rabrung beftand in robem Fleisch, Bafen, Bogeln und Abfallen aller Art. Geinen Durft ftillte er, inbem er bas Weficht bem Baffer naberte und bas lettere bann auffangte, Aniee und Ellbogen waren infolge feiner Bewohnheit, auf allen Bieren ju laufen,

mit einer hornhaut verfeben. Sein Rorper hatte einen wiberlichen Geruch, ahnlich bem ber Bolfe. Er verfchwand 1850 auf feinem Transport bon Gultenpeor nad Ludnow bon ber Seite feiner Mutter und murbe nicht wieber gefehen. Bir übergeben bie Gefchichte weiterer

eier, in Indien aufgegriffener "Wolfs-iber." die von den früheren nicht be

jonders abweichen, um ju dem letzt befannt geworbenen fehr bemerfenswer-

then Fall ju gelangen.

maffertem Genffamen nicht zu befeiti-

gen; felbft burch Borenthaltung aller

Bleischnahrung und einer ausschließli-

chen Sättigung mit Reis, Sulfenfruch.

ten und Brod war barin eine Alen-

berung jum Beffern nicht zu erzielen.

festgebunden an dem Feldbett Janoos,

ber unter bemfelben Baume fein Belt

aufgeschlagen hatte. Gines Rachts be-

merfte Janoo gu feinem Schreden, wie

amei Bolfe fich bem fchlafenben Anaben

naherten und ihn beidnüffelten. Gie

berührten ihn, er ermachte und, fich von

feiner gurudgelehnten Stellung erhe=

bend, legte die Bande auf die Ropfe fci-

ner Befucher, die thm bas Geficht led-

ten. Gie umfprangen ihn und er be-

warf fie mit Stroh und Blattern. 3a-

noo gab feinen Schlitzling verloren,

überzeugte fich indeffen fehr balb, bag

es fich hier nur um ein Spiel handelte.

Er fchante bemfelben eine Zeitlang

ruhig gu, vertrieb aber ichlieglich bie

Bolfe. Diefe tamen aber ichon nach

furger Beit gurud, um ihr Treiben noch

langere Beit fortgufegen. In nachfter

Nacht stellten sich brei, einige Rächte

später fogar vier biefer rauhen Spiel-

fameraben ein. Sie famen im Bangen

fünfmal, fo daß auch Janoo schließlich

Rach ter Rudfehr feines Pringipals

von einer längern Reise war Janoo zur

Berrichtung größerer Arbeiten gezwuns

gen, für welche er feinen Pflegling, ben

er durch einen Strid an feinem Urm

befeftigt hatte, baburch nutbar gu

machen fuchte, bag er ihn als Bepack-trager verwendete und ihn Laften auf

bem Ropf tragen ließ. Bei jedem Be-

buifch, welches fie paffirten, versuchte

ber Rnabe, fich feiner Burbe gu entle-

bigen und in bas Gehölg ju entlaufen.

Durch eine gehörige Tracht Brügel bei

biefen wiederholten Berfuchen murbe er

nach und nach von diefer Unbotmäßig-

Die größte Schwierigfeit beftand barin, ihn an bas Tragen von Rleibern

ju gewöhnen, welche er oft gerriß und

bollständig ruinirte, indem er fich mit

benfelben, einem Thiere gleich, gegen

Banbe, Pfeiler, Baume und fo weiter

rieb, fobald er ein Juden ber Saut em-

pfand. Ginige Monate nach der Un-

funft in Lucinow wurde Janoo von

feinem herrn auf einige Tage in Be-

fehr mar ber Anabe verschwunden und

Die Pfirfich-Salbinfel.

Bu ben Wegenben biefes Canbes,

welche in mancher hinficht weit beffer

find, ale ihr Ruf, gehört auch die Salb.

infel, melde bie Chefapeate-Bai von

bem Atlantischen Dzean scheibet. In

ihren Befit haben fich brei Staaten

getheilt, nämlich Delaware, welches,

abgefeben bon feinem außerften nord

Salbinfel gelegen ift; Maryland,

lichen Theile, gang und gar auf ber

in einem acht Counties umfaffenben

und ben erftgenannten Staat im Weften

und Guben begrengenben Gebiete ber

Löwenantheil zugefallen ift, und fchließ-

lich Birginien, bas in bem schmalen

füdlichen Theil der Salbinfel die beiden

Counties Accomac und Northampton

Da diese "Beninsula" von der Ein-wanderung fast gänzlich unberührt bleibt, so spielen ihre Einwohner in der Entwickelungsgeschichte dieses Landes im Allgemeinen eine sehr untergeordnete

infonderheit laffen fie in diefem Jahre

in Rolge ber überaus reichen Bfirfich.

ernte ber Welt wieder ein fehr willfom

menes Lebenszeichen gutommen. Der

heurige Fruchtsegen ift in ber That fo

groß, daß man nicht weiß, benfelben

rechtzeitig einzuheimfen, umfomehr, als

infonderheit in bem bem Staate Dela-

ware zugehörigen Theile ber Bugug

jener Schaaren Arbeitelofer, bie alljahr.

lich ale Pfirfich-Pflüder Arbeit und Berbienft auf der Salbinfel fuchten und

fanden, in biefem Jahre verboten ift, weil biefe Arbeiter nach beendigter Ernte

fich im Staate umbergutreiben und fich

ben Ginwohnern laftig gu machen pfleg.

Treiben beim Pfirfichpflücken ju beobach-ten. Während ca. 20,000 Menfchen

bamit beschäftigt find, die goldgelben Früchte von den etwa 6,250,000 Bfir-

fichbaumen, welche einer Glachenraum

bon 65,000 Acres anf ber Salbinfel

bededen, gu nehmen, fahren Sunderte

bie Früchte in Behaltern aller Art auf

Wagen nach ben Berpadungs-Schup.

pen, wo die Pfirfiche fortirt, b. h. bie

reifen und überreifen von ben halb.

reifen abgefondert werben. Die erfteren

werden fobann nach bem Dorrhaus ge-

fcafft, die letteren bagegen für ben Berfandt in je einen & Bufbel haltenbe Rorbe verpact und nach ber nächften

Sifenbahnftation gebracht. Da fieht

man bann auf allen Strafen mit ge

füllten Rörben hochbelabene Fuhrwerte in größter Gile ben Gifenbahnftationen

sufahren, ale ob fie nicht fonell genuthrer Laft entlebigt werden tonnten, an

fogleich eine neue aufzunehmen und ebenso rasch abzuliefern. Der Etfenbahnzug aber, ber die lette Pfirsiche von der Dalbinsel nordwärts befördert, wird, altem Derkommen gemaß, mit Besen geschwicht, zum Zeichen, daß die Grute pollenket ift

Ungefähr 40 Segeliciffe

und gegen 70 Dampfer find alljährlid mit dem Theehander beschäftigt

Ernte vollenbet ift.

Intereffant ift, bas emfige Leben und

ward nicht mehr gefeben.

feit furirt.

alle Furcht vor ihnen verlor.

Er fchlief unter einem Mangobaume,



humoristisches

Meltere Schwefter: "Dochteft Du nicht auch, wie ich, firgen und Rla-vier fpiclen fernen?" — Rieine Emma: "Rein, ich will lieber beirathen."

Probatum est.

Dame: "Sie ichiden Shre Frau allein in's Bad; fie ift mohl leidend ? Derr: "Durchaus nicht; aber ber Argt hat's mir verordnet."

"Was, brei Flaschen Bier trintft Du gum Abendbrot ?" — "Ich fomme bas bei beffer weg. Gine fostet 10 Bfg., brei aber nur 25 Big., fpare ich boch

Miftranen.

Angeflagter (ber bon feinem Anwait warm vertheibigt wird): "Donnerwetter, ber Rerl lobt mich ja ; follte ber vielleicht ein paar unverheirathete Töchter haben ?"

Borahnung.

Conntagereiter: "Bas toftel bie Stunde?" - Reitlehreri "Bunf Mart!" - Sonntagsreiter: "Rechnen Gie ba auch die Beit, bie man nicht auf dem Gaul ift ? I"

Renes Canbe.

In einem Gifenbahncoupe gerathen während ber Jahrt mehrere Berren in einen heftigen Streit. 3m Moment, als es zwischen benfelben gu Thatlich feiten auszuarten brobt, fahrt ber Bug in bie Station ein. Gin Fahrgaft offnet fchnell bas Fenfter und ruft hinaus: "Berr Conducteur, haben Gie fein Coupe für Richtraufer?"

Draftifder Bergleid.



Da fchan' einmal ben bufchigen Schnurrbart von bem Dajor bort an! Das fieht ja aus, als ob er zwei Gichtauln gefdnupft hatt' !"

Blumenfprage.

(Beim Blumentorfo.) "Weshalb fo nachbenflich?" - "3d warf ber Grafin einen Zweig mit Balmenfatchen in ben Bagen und rief ihr gu: "Gie find auch ein Raschen !" Darauf marf fie mir eine Ramelie gu - was wollte fie wohl bamit fagen ?

Berfannte Rührung.

Sie: "Jest fag' mir boch, lieb's Dannerl, was haft Du Dir benn heut' mahrend unferer Tranung gedacht, bat Du gar fo gerührt marft?!" - @r! "Ja, Copherl, tie gange Beit hab' ! Rolle. Aber in einer Beise zeichnen fie mir 'bacht : Berrgott, ich werb' bod fich aus, namlid als Obitzuchter, und tein Loch in meinen Stiefelsohlen ha mir 'bacht : Berrgott, ich werb' bod

Der folide Rleiberlaben.

Chef: Seien Sie nicht fo ner pol, ich bin nicht nervos." - Chefy Bewiß find Sie nervos. Geftern, ale Gie einem Runden feinen neuen Unjug geigten, haben Gie wieber fo mit bet Dand gegittert, bag Sie alle Anopfe runtergeschüttelt haben 1"

Recht angenehm.

Alte Tante (auf bem Tobes. bett): "Ich mache eben mein Tefte ment, lieber Reffe; leiber weiß ich, bal Du wenig gottesfürchtig, tein Freunk der Kirche bist. ... — Reffe (eilig) "Aber ich bitte Dich, Tante, ganz im Gegentheil!" — Lante: "Nun Gottdank, Dann wird es Dich ange nehm berühren, baß ich mein ganges Bermögen ber Rirche vermachte !"



Saft: "Derr Wirth, ist bas hafensober Ragenbraten?" — Wirth? "Schmedt es Ihnen?" — Gaft: "Gowiß!" — Wirth! "Go? Bas ftogen Sie benn banad? Beffer Angenbraten, ber Einem schmedt, als 'n Safenbraten, ber

#### Verkanfsstellen der Abendpoft.

Menrichs, 55 Clybourn Av John Dobler, 144 Clybourn Ave. G. C. Putman, 249 Clybourn Ave. Sanders Newsstore, 757 Clybourn Ava. Q. A. M. McComb, 635 N. Clask Str. M. Heine, 5901/2 N. Clark Str. Reifenberger, 212 Center Str. Es. Trostensen, 278 E. Division Sta. S. E. Nelson, 334 E. Divisies Str. Paul Valy, 467 E. Division Str. A. Zimmer, 256 F. Division Str. El. Koll, 116 Eugenie Str., Rehe Franklin. Viernow, 790 N. Halsted Str. Fred Beisswanger, 142 Il inois Str. H. Hoyer, 362 Larrabee Str. Q. Weber, 195 Larrabee Str. W. Earnst, 503 Larrabee Str. L. Berger, 577 Larrabee Str. Frau Keller, Sif N. Market Str., Ecke Wendsl. E. Schuster, 1969; E. North Ava. E. Schimpfky, 275 E. North Ava. Fran Petry, 365 E. North Ave. Peterson, 415 E. North Ave. Fran E. Glasser, 283 Sedgwick Sta. Frau Walting, 294 Sedgwick Str. W. J. Meisler, 587 Sedgwick Str. Miller, 29 Willow Str. John Beck, 141 Wells Str. Sutherland Bros., 149 Wells Str. L. Stapleton, 190 Wells Str. J. Buckly, 211 Wells Str. J. F. Holzapfel, 280 Wells Str. Fran Walker, 453 Wella Str. E. Tanbert, 667 Wells Str.

#### Mordweftfeite.

3. Giese, 344 Wells Str.

Benry Brasch, 391 N. Ashland Ave. C. Peterson, 402 N. Ashland Ave. Fred. Decker 412 N. Ashland Ave. John Asmussen, 376 W. Chicago Ave. Chas, Stein, 418 W. Chicago Ave. G. F. Dittberner, 518 W. Division Str. Frau Kray, 290 W. Indiana Str. B. N. P. Nelson, 25 W. Indiana Sta Suphus Jensen, 242 Milwankee Ava. Martin Ackermann, 364 Milwaukee Aw H. Kemper, 1019 Milwaukee Ave. ore, 1030 Milwaukee Ave. Frau Miller, 1050 Milwankee Ave. Ch. F. Miller, 1181 Milwaukes Ava. Peter Cair, 339 Noble Str.

#### Südweftfeite.

Brenner, 1½ Blue Island Ave.
Math. Krollens, 137 Blue Island Ave.
Ch. Stark, 306 Blue Island Ave.
Ch. Stark, 305 Blue Island Ave.
L. F. Peters, 283 Blue Island Ave. Brunner, 38 Canalport Ave. wsstore, 55 Canalport Ave. J. Buechsenschmidt, 90 Canalport Av Britongs, 104 Canalport Ave.
Frau J. Eberte, 162 Canalport Ave.
Frau J. Eberte, 162 Canalport Ave.
Brighauge, 45 S. Halsted Str.
Besenburg, 242 S. Halsted Str.
Aug. Schulz, 287 H. Halsted Str. Newmen. 354 S. Halsted Str. Mueller, 550 S. Halsted Str. A. Nickols. 664 S. Halsted Str. Newsstore, 776 S. Halsted Str. Newstore, 776 S. Habted Str.
Frau Bruhn, 851 S. Haisted Str.
Frau M. C. Laughlim, 144 W. Harrison Str.
W. L. Covell, 166 W. Harrison Str.
L. P. Ballin, 33 W. Lake Str.
Aldworth, 54 W. Lake Str.
Perry, 193 W. Lake Str.
O'Connor, 251 W. Lake Str.
Schmelzer, 383 W. Lake Str.
J. L. Kosure, 412 W. Lake Str.
Jenson, 676 W. Lake Str.
Peterson, 758 W. Lake Str. Peterson, 758 W. Lake Str. Leo. Schuck, 1118 W. Lake Str. Newsstore, 1152 W. Lake Str. W. J. Moore, 117 W. Madison Sts. Georg Holt, 2674 W. Madison Sta Fash, 516 W. Madison Str. alth, 10 S. Paulina Ste Smith, 10 S. Panlina Str.
Salomon, 275 W. Polk Str.
C. Enghange, 213 W. Van Buren Sta.
Joelinden, 205 W. 12. Str.
Theo. Schulzen, 301 W. 19. Str.
Neutel, 630 W. 12. Str.
E. Reinhold, 194 W. 18. Str.
Ch. Hilgendorf, 184 W. 18. Str.
J. Lassahn, 151 W. 18. Str.

Jaeger, 2143 Archer Ave. Fred Bomer, 412 S. Clark St Dodey & Collins, 3165 Cettage Grove Ave Simms, 3916 Cottage Grove Ave. Edelstein, 4000 Cottage Grove Ave. Farley, 4302 Cottage Grove Ave. L. Kallen. 2517 S. Halsted Str. Ja. Heilen. 2517 S. Halsted Str.
W. M. Meistner, 3113 S. Halsted Str.
Jos. Pietschmann, 3150 S. Halsted Str.
Weinstock, 3645 S. Halsted Str.
Weinstock, 3645 S. Halsted Str.
P. Schmidt, 3637 S. Halsted Str.
C. A. Enders, 2525 Hanover Str.
Behacher, 2131 S. State Str.
Fran Frankeen, 1714 S. State Str. Fran Franksen, 1714 S. State Str. Thomas G. Virchler, 2724 S. State Sta G. Kass, 2608 Southpark Ave I. Sneyder, 8902 S. State Str. Metz. 3050 S. State Str Frank Wienold, 2254 Wentworth Aw E. C. Smith, 2859 Wentworth Ave. Frank Stroh, 2116 Wentworth Ave. John Doyle, 2559 Wentworth Ave. John Zeeb, 2717 Wentworth Ave. nhard Horn, 159 95. Place.

#### Late Diem.

J. Valentin, 1313 Ashland Ave.
C. W. Coohrane, 886 Clybourn Ave.
P. C. Rolada, 485 Lincoln Ave.
D. A. Parkhurst, 549 Lincoln Ave.
J. B. Webmboff, 724 Lincoln Ave.
W. H. Ludewig, 739 Lincoln Ave.
A. Klinker, 759 Lincoln Ave.
G. Hemmer, 1039 Lincoln Ave.
A. C. Stephan, 1159 Lincoln Ave.
A. G. Stephan, 1159 Lincoln Ave.
A. E. Egloff, 464 Southport Ave.

#### Cown of Late.

H. Rhein, 5234 Justine Str. Kilroy, 901 Root Str. Ch. Birk, 4410 S. State Str.

ARLINGTON HEIGHTS, John Bebling. AUBURN PARE, Sam. Chudleigh. AURORA, WM., Wolf, 10 N. Broadway. ADSTIN, Emil Frase. Avendalz, Geo. Hodel, Warsaw Ave., nahe Belmont Ave.

BLUE ISLAND, Wm. Vanderob.

Columous, F. R. Miller, Avenus E, swisches DAVENPORT, IA., Herm. Hank, 1005 W. T. B. DESCRIATES, Louis Fritz.

ELGIN, Louis Mengeler, 104 Dundee Ava. ELERUMST, Wm. Meier. CENTRAL PARK, E. J. Horder. GRAND CROSSING, Peter Preiss INVERO PARE, H. W. Bussey. JEFFERSON PARK, W. Bernhard, Ecke Milwan.

MATWOOD, Gust. Dettmoring OAK PARK, C. Zimmermann, Wm. W. RESULT, Theo. Weber; W. H. Terwill BRI CHEGARD, F. Millewith. STREET, Lebk ESTON, Ch. A. Bermana Turner, C. Neltner Washington Hittente, A. B. Wienelle

Die "Mbenboge" bemibt fic, für ben bentone niebeigten Breis ein möglicht guteb blate gu flefern. Dieb ift von Anfang an

WHEATON, M. E. Jones.

#### Die Persaillerin.

Roman von Gruff Memin.

(1. Fortfehung.)

Rur Graf Lannion mar, wie unabs fichtlich, gurudgeblieben. Er fchien ben Renner bes Sauptmanns gu muftern. MIS aber ber Bring mit feinen Begleis tern im Rieswege einige Schritte ents fernt mar, brachte er mit einer gefchids ten, unmertlichen Wenbung einen aus ber Bede vorfpringenben Strauch gwis fchen fich und bie Davongebenben unb fdritt bann burch eine ber Geitenalleen haftig auf ben Baupteingang bes Partes au.

"Der Juds bes Sauptmanns ift nicht foneller, als mein "Boimod", auf bem Kaper fist, " murmelte er beim rafchen Geben por fich bin. "Er wird fchnurs gerade auf bas Sauptthor gufprengen. Gin fleiner Spaziergang vor bas Thor führt mich ihm entgegen!- Bermunichte Radrict!" fuhr er ärgerlich lachenb fort, "fonft verdirbt ber Diplomat, mas ber Golbat gut gemacht. Diesmal ift's umgefehrt und ber ungeschickte Brabler Coubije bat uns bas gange Spiel bier am Sofe perborben. Jest ift ber Breugennarr, ber Bicomte, obenauf: ich merbe alfo einen Saupts fclag gegen ibn führen muffen! Dan muß feinen Ginfluß auf ben Bergog lahm legen! - Benn jum Beifpiel ir: gend ein bofer Berbaht auf ibn gelentt würde, menn irgend etwas Schlimmes hier porfiele, bas man ihm mit einiger Wahrfcheintichteit gur Laft legen fonnte \_\_ "

In tiefem Sinnen fdritt er weiter, ein graufames Lacheln fpielte um feine Lippen und: "Sauptmann von Fugger por Rriegsgericht ftellen! Muf Feftung ichiden!" fagte er grimmig por fich bin, wie wenn er innerlich eine Uns mertung auffdriebe. "Berichtet mit un= verboblener Freude, baf wir geichlagen! - 36 wollte, ich hatte eine guber: laffige Rachricht burch Laver, um gu miffen, von welchem Umfang biefe tolle Dieberlage. Und bod, welche Chance vielleicht - eine folche Flucht, eine folche Berwirrung im Lager - ba muß ja ein geschickter Gauner, wie biefer Laver, ein paar Dofumente ftehlen tonnen. Dann freilich mußte man fich ben Burichen bom Salfe ichaffen. - Unb biefe Bapiere, gewiß lagt fich bamit etwas gegen ben geheimnigvollen Brin= genfreund unternehmen. Der Teufel holt Kavet, wenn er jest nicht am Thore

Babrenb ber Graf biefe abgebroches nen Gabe berausftieß, batten feine Mugen ihre fammetne Stumpfheit ganglich verloren und bafür einen tigerartig fcbillernben Glang angenommen. Geine feinen weißen Bahne gruben fich feft mit ben icharfen Spigen in Die eingezogene Unterlippe und bie ichmale Obertippe fchob fich an ber oberen Bahnreihe bin auf, biefe gur Balfte enblogenb.

### Balb barauf hatte er bas Bartthor

3meites Rapitel. Die Radricht bes Sauptmanns Jugger verfehlte naturlich nicht, im Schloß

bas ungeheuerfte Auffeben ju erregen. "Unglaublich! Unerhört!" fanb auf all ben neugierig ftaunenben Gefichtern. Der alte Bergog hatte fich, als man's ihm mittheilte, hart niedergejest, jo fuhr's ihm in bie pobagrageplagten Beine.

"Gott fegne ben Better Friedrich von Brandenburg!" hatte er bann mit feis ner fraftigen Stimme gerufen, "bas ift ein ganger Dann und ein fürtreffs licher Rriegshelb. Bollte Gott, Die elenbe Politit liege mir bie Arme frei, bag ich ihm mit meinen Pangerreitern

au Bilfe gieben tonnte!" Die fcone Marquife von Roubair, welche am Sofe ben frangofifchen Ginflug barftellte, batte fich bierauf fcmol= lend in ihre Bemacher gurudgezogen unb ben Grafen Lannion gu fic befohlen, um mit ihm einen "Contrecoup" gu bes rathen. Gben fagen fie beibe im "Bous boir" ber " Bompabour von Gbernburg", wie ein Bigwort bes Bicomte Philipp, welches Bring Ronrab in Umlauf gefeht,

bie Frau Marquife genannt. Es mar ein reigenbes Schmollwintels chen, bies Bouboir ber Marquife. Gin füßer Bohlgeruch, wie ein Duft von Lindenbluthen lag in ber Luft. Ber ba eintrat, mußte fich fofert gleichfam wie in ber forperlichen Atmofbpare ber Frau empfinden, welche in biefem Ge= mach thronte, fo eine weiche, buftige, au ben Sinnen rebenbe Luft folug ihm

Und boch mar es feiner von jenen ftars ten Boblgeruchen, beren Duft auf bie Dauer beraufcht und abstumpft, fonbern ein unmertlich feiner, fast atherifcher Band, melder auch bie garteren Fibern ber Seele in Bittern und Schwingung ju feben fcien. "Le parfum de l'esprit" hatte es - wieber ber Bis

comte Philipp treffend bezeichnet. Die gierlichen Rototomobel ichienen mit berechnendem Gefchmad fo gewählt, bağ bas Muge bes Befchauers überall weichen, runden, absonderlichen Linien mit Gefallen folgte, ohne boch von ihnen burch irgend einen fraftigen Ginbrud feftgehalten gu merben. Und ebenfo mas ren bie Farben ber Dobeiftoffe fo matts bunt und ineinander laufend, daß tein befonberer Grundton porherrichte, fons bern bas Muge unwillfürlich auf fatteren Farben, welche bie Rleibung ber herrin biefes Raumes ju zeigen pflegte, feinen Rubepuntt fuchte. Diefe unbestimmten Tone ftimmten infolgebeffen mit jeber Farbe überein, welche bie Marquife trug, und bas gange Gemach empfing gleichfam erft von feiner

herricherin jedesmal bas Licht und bie Bebeutung. Rurg, bie Marquife hatte es verftanihren Salon fo auszustatten, bag ihre Berfon allemal ben Mittelpuntt bes Gangen bilbete. Gine reigvolle Unbestimmtheit, bas war ber Charafter bes-felben und biefem gerstreuenben Gin-brude unterlag die Stimmung bes Bu-gelaffenen, bis biefer guleht willig feine Aufmertfamkeit allein ber Göttin bes Ortes zuwendete. Auch bas Licht, welches durch rofige, hauchdunne Seisbenftoffe an ben Smiftern hereinfiel, war wicht bas flare Licht bes Tages, ober bas fraftvolle ber Sonne, fonbern ein unbestimmter, ftumpfleuchtenber Schim= mer, bas Licht bes "je ne sais quoi!"

Die Frau felbft, welche ben genius loci barftellte, mar eine eher fleine als große, aber ungemein gierliche Geftalt. Mus ibrem Untlit batte man unmöglich einen Schluß auf ihr Alter gieben tons nen. 3hr Auge mar groß und lichts braun. War fie erregt, fo nahm es einen eigenthumlich bernfteinhaft leuchs tenben Glang an, welcher weniger ans genehm wirtte, als bezauberte und uns terwarf. 3hre Stirn mar verhaltniß: mäßig breit, aber ein wenig niebrig. Das Saar trug fie jurudgeftrichen und hinten boch aufgebunden. Ihre Sand war wingig flein, boch ohne Weichheit, wie jum Lenten und Bugelführen gebilbet; mas ihrem Untlib einen befonderen Reiz verlieb, maren ein Paar weiche Rinberlippen, Die in munberlichem Gegenfat in zwei fcharf unb fein-fpottijd geschnittene Dundwintel ausgingen, und zwei rofige, faft allgu rofige, febr gart geformte Rafenflügel, welche bei ber leifesten Erregung ju flies gen und gu gittern begannen.

Go thaten fie auch jest, als bie Marquife, wie ein fcmollendes Rinb in ihre Caufeufe gurudgelebnt, ben ihr gegenüber fipenben Grafen Lannion ein wenig fpottifc betrachtete; ihre Mugen blidten "ein gang flein wes nig, wie bie ber gereigten Lowin", leuchtend wie feuchter Bernftein; ihre Sande lagen ineinander geballt in ihrem Choog. Der Graf ichaute fie mit bem ftumpfften Gheine feiner ichwargen Mugen an; ihn ichien bie Rachricht vom Siege bes Wegners vollig in eine Stime mung gleichgiltiger Ergebung berabgebrudt gu haben.

"Run, lieber Graf," begann in bies fem Moment bie Marquife, "gang ents

muthigt?" " Gnabigfte Frau, " entgegnete Lans nion, "was bleibt mir ju thun? Die Sache ber alliirten Rronen Frantreich und Defterreich non in feineren, gefchidteren Sans als bie meinen find. " -Dabei betrachtete er, wie um bem Blide ber Marquife auszuweichen, mit anscheinenber Berftreutheit feine eigene fleine, beringte und leichtgebraunte Rechte. "Gegen einen berartigen Schlag, wie ihn jest bie Gache ber Bers bunbeten erlitten, weiß ich teinen Rath als Abwarten und bie Beit wirten lafe fen.' 3ch lege im lebrigen ber Schlacht bei Ragbach teine allgu große Bebeus tung bei. Schlefien ift unfer - bas Beer meiner Raiferin bringt in wollen Bugen in bie Laufit ein - bag Friebs rich nach einem etwaigen Bewaltmarich von bier nach Dieberfchlefien mit feis nem fleineren und ermudeten Beere Unferen aufhalten tonnte bas buntt mich völlig unmahricheinlich! Die Eruppen, welche er in Schles fien gurudgelaffen - ohne ihn find fie ja nur Murnberger Bolgfolbaten turg, ich erblide in biefer Rieberlage"er fagte bies mit einem etwas boshaften Lächeln - "in biefer Rieberlage ber Frangofen nur Bortheile für Defterreich, meldes nun mobl allein ben Rrieg ent=

Scheiben und ben Frieben bittiren Beneibenswerther Mann!" ermiberte bie Marquife. "Wie Sie fich mit ans genehmen Bahricheinlichfeiten über bie Schwierigkeiten ber Birflichfeit hinfort gu taufden wiffen! D herr Graf, bin Ihnen bantbar für bie mannliche Offenheit, mit ber Gie mir gu vers fteben- gegeben, bag 3hre Bolitit fich oon nun an von ber unferen trennen mirb, um eigene Wege ju geben, ba Gie meinen, bie Riebers lage habe ben frangöfifden Ginfluß bier am Bofe lahmgelegt. Richt boch," fuhr fie fort, als ber Graf eine höflich miberfprechenbe Bewegung machte, nehme Ihnen bas gar nicht übel. -Bollen Sie feben, wie groß ber frangos fifche Ginflug bier ift?"

Gie fuhr mit einer blitfcnellen Bemegung in bie Bobe und erhob in allers liebster Gulenspiegelei Die flache Sanb bis bicht über in ihr übermuthigem Lachen gurudgeworfenes Saupt.

"Go groß!" fagte fie; "nicht größer und nicht tleiner!" und blieb eine Gefunde por bem verbutten Grafen in biefer anmuthigen Stellung fteben, welche bie fconen Linien ihres Oberarms und ihrer Bufte weich und rund heraustreten ließ. Darauf reichte fie bem Grafen bie Sand, bie jener an bie Lippen zog, und fuhr fort: "Eh bien! Ich sehe, Sie wollen ben Bergog allein für unfere Sache gewinnen, ich werbe mich also auf bie Rolle einer Bus Schauerin gu beschränfen haben. nicht mahr, Meifter im Schach, Sie werben jest ben Läufer' Philipp folas gen und ihn vom 'Thurm' Ronrad trens nen, um ben 'Ronig' in Ihre Gewalt au bringen - bie 'Dame', nun, auf bie Meutralitat ber Dame burfen Sie rech=

men! 4 Sie fagte bas mit einem burchbrin totettfpottifchen Blid und ber Graf empfahl fich, ein wenig befturgt über ben Scharffinn, mit bem bie icone Frau feine Absichten burch. Schaut hatte.

Die Marquife blieb allein. Sie jog bie Suge auf bie Caufeufe und überlegte, indem fie bie Mugen

"Um alfo bie Lage ber Dinge gufam mengufaffen," bachte fie, "fo ichwarmt ber Bergog in biefem Augenblid für König Friedrich, ich werbe ihm also eine Scene machen muffen, um meinen Ginfluß über ibn wieber berguftellen - -

"Bring Ronrad fteht unter ber Dacht feines geheimnigvollen Freundes, bes Bicomte Bhilipp, und beide find Preugenfreunde — aber bas ift unfchablich, benn ber Bring ift ein übermuthig leichtfinniger Gefell und fein Polititer — auf Philipps Urtheil indes legt der Gerzog Berth! Mertwurdig, er fürchtet ihn beinahe, so imponict ihm die ftolge, bewußte Offenheit und die unzweifelshafte Geistesüberlegenheit bes jungen

Diefer Einflus muß gebrochen wer-ben, wenn wir unfere Aufgabe erfüllen follen, ben Berzog zum endlichen An-ichluß an die Politik ber Berbundeten zu bewegen. Ein wanderlicher Quere

topf, ber Bergog! Beil fein gothaifder Better mit Breugen geht, ift ihm aus reiner Feindfeligfeit negen feine fas milie die preußifche Gache verleibet. Unb weil fein hildburghaufenficher Better auf Defterreichs Seite ftehte will er fich wies ber ben Berbunbeten nicht anschließen. Leiber aber ift nun feine Balsftarrigteit gegenüber ben Reichsbeichluffen wiber Friedrich anftedenb für alle feine übris gen thuringifden und reugifden und fcmarzburgifden Beftern und fo muß man ihn - ba ein Bwang ihn völlig auf die andere Geite treiben murbe burch bie biplomatifden Rniffe bes dlaueften Stalieners und bie "iconen Runfte" ber gemanbteften Schulerin von Mabame be Bompabour mit Sanftmuth und Geduld gu einem Entichluffe verlos

den!

"Dann Graf Lannion. Er batte, als er mir gegenüber faß, "teinen Blid", wie Bicomte Philipp es nennt. Er wich mir aus und gab mir ju verfteben, bag meine Bunbesgenoffenschaft feit bem heutigen Tage für ihn werthlos geworben. Gut, herr Graf, mir werben alfo Feinbe fein ! Defterreich will allein das Wort haben am Sofe Diefes Sachfen= häuptlings. Der Graf will feinen gemeinsamen Gegenschlag mit mir Wert feben, also - ift er mit Blane bereits fertig und allein Mittel in ber Sand, Die preugifche Bartei in ber Gbernburg gu fturgen. Es muß biesmal ein ausnahms weife fchwarzer Blan fein, ba er ihn mir nicht mitzutheilen magt. Bicomte Bhilipp! Ihre Tage bier icheinen gezählt! Lannion plant offenbar etwas Bernichtenbes gegen Sie! Sollte er über Ihr bislang verschwiegenes Borleben etwas in Erfahrung gebracht haben? Thut mir leib, ber brave Philipp. Er war ber einzige Mann, beffen megen es fich bier zu leben belohnte.

"Es ift etwas Eigenthumliches in feinem Befen, bas mich anzieht. Gollte er bir nicht gleichgultig fein, Con-

(Fortfebung folgt.)

Mile Leuie tann Riemand befriedigen. Mig ber "Abendhofti" icheins aber die überwis-gende Redrzahl der Chicagoer Bentichen zw frieden gu fein.

#### Wo man am langften lebt.

Auf je 100,000 Beige in ben Reuenglandstaaten tamen nach bem Gensus bon folden, welche bas achtzigfte Lebensjahr überschritten hatten, in Connecticut 996, in Maine 1147, in Rhobe Island 827, in Maffachujetts 809, in Rem Dampihire 1478, und in Bermont Mertwürdiger Weife find bies bie bochften Biffern bon fammtlichen Staaten. Das entfprechenbe Berhaltniß betrug für Rem Dort nur 563, für Bemislvanien 411, sir Maryland 347 und sür Delaware 409. In Ohio ist die Zahl 412, Indiana 261, Ili-nois 215, Jowa 218, Midigan 319, Minnesota 139, Kentudy 328, Tennesfee 347, Birginien 501, Nordcarolina 507, Südcarolina 441, Florida 204, Georgia 401, Alabama 341, Misfiffippi 245, Louifiana 161 und Teras Montana weift nur 27, Revada Whoming 35, Idaho 40, Datota Arizona 58 und Colorado 81 auf.

In erster Linie muß man aus diefen Jahlen den Schluß ziehen, daß die Zahl der im Greiseualter stehenden Bewohner bon bem Alter ber Anfiedelung abhangt. Der Erobus, bie allmählige Berichiebung ber Bevolferung bon Often nach Weften führt bie jungere Generation auf Die . Wanderschaft, läßt die Alten und Schwachen dabeim. Die neuen Staaten find noch ju jung, um bas allmähliche Abfterben einer Beneration aufzuweisen. Binnen bunbert Jahren wird fich ber auffällige Rontraft gwijchen Oft und West nahezu ausgeglichen haben. Doch werden auch bann die Bewohner ber windumwehten Bügel ber nördlichen und mittleren Staaten bie meifte Musficht auf eine

lange Lebensbauer genießen. Den besten Mufichlug über Die abfo-Inte Lebensbauer geben bie ftatiftifchen Aufzeichnungen ber breißig größten Lebensversicherungsgefellichaften, welche fich auf einen Beitraum bon 40 Jahren eritreden, eine Million Berficherter und eine Summe von 2600 Millionen Dollars umfaffen. Danach maren bie wenigsten Berlufte ber Gefellichaften bort zu conftatiren, mo die Lebensbauer burchichnittlich am langften war. Wenn man unter der Bahl 100 die mittlere Sterblichfeit verfieht, fodag jebe Bahl unter 100 eine langere, jebe Bahl über 100 eine fürzere Lebensdauer bebeutet, fo gewinnt man unter diefer Annahme die folgenden Zahlen, und zwar für Rebrasta 61, Jowa 76, Wisconfin 77, Bermont 80, Bestvirginien 81, Maine 83, Daffachufetis 86, Ranfas 86, Oregon 86, Illinois 87, Colorado 87, Delaware 88, New Hampshire 89, Rhode Island 89, Michigan 89. Ungünstige Ziffern dagegen finden wir bei Louifiana 176, Texas 175, Artanfat 172, Florida 167, Miffiffippi 164, Tennessee 163, Mlabama 134, Mary-

land 129. In der Mitte swifden beiden Extre-men rangiren Californien mit 97, Connecticut 94, Georgia 96, Rentudy 103, Minnesota 107, Miffouri 111, Rem Port 95, Obio 93, Bennfplvanien 92, Sabcarolina 115, Birginien 104.

Als gemeinfames Refultat tann man hieraus ben Schlug ziehen, bag im Suben bie Lebensbauer fürzer ift, als im Rorden, und ebenfo im Tiefland fürger, als auf Dochebenen und im Bebirge.

#### Schone Spielfarten.

Schickt zehn (10) Ceuts in Brief-marten an John Sebastian, Gen'L. Tet.. und Bas-Agt. Chicago, Rod Island & Bacifics-Eisenbahn, Chicago, 3fl., für ein Badet ber neueften, glat-teften, hubichften Spielkarten, Die 3hr je gesehen. Gerabe bas Rechte für Sigh Five Parties. Für eine soc Erpres Money Orber ober Bostal Rote senben wir Euch fünf Padete. — 12001,000

Die garantirte Rur fite alle Ropf. fomergen ift "Brome Seiber", 10 Cis.

Inaubi, ber Ropfrechner, erregt in Baris jest großes Auffeben, ba man in Deutschland Abam Riefes gebentt, beffen bierhundertfter Geburtstag wiebertehrt. Rirglich hat fic ber Aftronom Flammarion über ben 24 3ahre alten Rechenffinftler Jacob Inaudi ausgelaffen, ben er icon lange Beit fennt. Inaudi mar in feiner Jugend als hirtenjunge mehr an Brügel als an Bartlichfeit gewöhnt. Mit fieben Jahren ging er in bie Welt, fein Blud ju berfuchen, ein Murmelthier anf bem Urm, bas er in ben Dörfern tangen ließ. Erft fpater wurde man auf bas Rechengenie aufmertfam, bas in bem Jungen fclummerte. Bon Stadt ju Stadt, bon Cafe gu

Cafe pilgernd, tam er endlich nach Ba-

ris, mo feine Leiftungen mit bem Auffeben wuchsen, welches er erregte. Da-bei fonnte Inaubi weber lefen noch fcreiben und war nicht im Stanbe, mit ber Feber bie tleinfte Mobit'on ausquführen, aber faft augenblidlich rechnete er im Ropf aus, wie viel Minuten feit Chrifti Geburt bis ju einem beliebigen Tage verfloffen feien. Bahrend er bon anberen Dingen fprach und fic amüfirte, löfte er im Ropf bie Aufgabe, aus einer gwolfftelligen Bahl die Quabratwurzel zu ziehen, in zwei ober bret Minuten. Roch viel fpater hatte er feine Ahnung bavon, was eine Rubitwurzel ift, und als ihm ber Ausbrud erflart worben war, meinte er infolge eines Digberftanbniffes, ber Ausbrud laute Publifmurgel, lofte aber bie geftellte Aufgabe gleich richtig. Der Ba-rifer Atabemie ertlarte Inaudi, er fonne jugleich rechnen und fich unterhalten, auch zwei Rechnungen zugleich im Ropf ausführen. Man machte bie Brobe. Der Dathematiter Poincare stellte ihm bie Aufgabe, die Bahl 4800 in's Quadrat ju erheben, um 1 gu berminbern und burch au theilen; gleichzeitig fragte ber Afademiter Bertrand, welcher Bochentag am 11. Mary 1822 gewesen fei. Mugenblidlich antwortete Inaudi: ein Montag, bann gab er auch bie Bahl ber feit jenem Tage berfloffenen Stunben, Minuten und Sefunden an, und ebenfo nannte er bie Biffer, welche bie Löfung ber bon Poincare geftellten Mufgabe verlangt. Das ift eine ftaunenerregenbe Leiftung, wenn auch bie Mngabe bes Wochentages eines früheren Jahres - was herr Bertrand nicht gu wiffen icheint - auf einem Rniffe beruht, ber nur die Renntnig bon einis

gen Biffern berlangt. herr Flammarion bat in feiner Wohnung mit Inaudi erperimentirt und bie Art und Beife, wie biefer im Ropf rechnet, festgestellt. Er richtete an ihn bie Frage, Die beiben Bahlen 869 und 427 miteinander gu multipligiren. Benau 6Sefunden barauf nannte Inaudi bie Zahl 371,063. Sein Berfahren war nach Rlammarion folgenbes: Er multipligirt imRopfe: 800 mal 400 ift 320,000, bann 800 mal 27 iff 21,600, 60 mal 400 ift 24,000, 60 mal 27 ift 1620, 9 mal 400 ift 3600, 9 mal 27 ift 243, abbirt bann alle Brobutte und erhalt bas Gefammtergebnig. "Er multiplizirt," fagt Flammarion, "mit einer einfachen Biffer und abbirt nach Erforbernig. Gede Multiplitationen biefer Art und die Abdition ihrer Brobucte erforberten für ihn menige als 6 Sefunden, benn in ber fünften Sekunde sagte er: "Ich mache jest die Probe auf die Rechnung."

Geine Methobe hat er niemals geanbert, feine ungeheure Bedachtnigftarte macht fich aber nur ausschließlich in Bahlen-Operationen geltend, lefen und ichreiben tann er taum und intereffirt fich auch nicht bafür. Rechnen ift bagegen feine Leibenschaft und macht ihm obendrein enormes Bergnugen. "Gein Berfahren," meint Flammarion, erklärlich und eigentlich bas einfachfte bon allem. Jeber, 3. B. ber etwas in ber Mathematit bewandert ift, wird, wenn er nach ber Quabratwurgel aus 147 gefragt wirb, fofort bor feinem Beifte bie Bahl 12 als Burgel und 3 als Reft auftauchen feben. Der Aftronom, gefragt wiebiel Gefunden bas Jahr hat, fieht unmittelbar im Geifte bor fich die beiden Bahlen 86,400 und 365,25. Inaudi hat ahnlich feit langer Beit im Ropf alle Bahlen, welche unaufhörlich in feinen Rechnungen wiebertehren. Er hat feit gehn Jahren erhebliche Fortfdritte gemacht und macht wahrscheinlich beute noch folde."

Flammarion macht noch barauf aufmerkfam, daß Inaudi eine eigenthiimliche Schabelbilbung befigt. Mitten auf bem Ropfe, langs ber Berbinbungslinie ber beiden Birnhemifpharen fieht und fühlt man eine beutliche Furche, welche beibe Bemifpharen ju trennen fceint, und biefe Furche ift nur bon einer bunnen Dede überzogen, ber Schabel ift bort noch nicht normal ge-

#### Bom gefronten Lump.

Das Dofument, mittelft beffen ber Ertonig Milan freiwillig und für immer ber Mitgliebicaft bes ferbischen Rönighauses, sowie allen Rechten und Pflichten entfagt, welche mit diefer Ditgliedichaft nach der Berfaffung und ben Landesgesegen berfnüpft find, liegt nun im Wortlaut bor. Milan thut noch mehr, er entfagt auch ber ferbischen Staats bürgerschaft, sowie allen Rechten, welche biefelbe gewährt, und zwar derart, bag er filr immer außerhalb Gerbiens leben und niemals nach Gerbien fommen werbe. Diefes merfwürdige und einzig in der Geschichte bastebende Dotument wird durch ein besonderes Geset genehmigt werben. Milan thut nichts umfonft; wie er ichon borber bem Ser-benthrone gegen Gelb entfagt hat, so loft er jest alle Berwandtschafts- und Baterlandsbande, von welchen man bisber annahm, fie feien unlösbar, für bie Abfindungsjumme von zwei Millio-nen. Und diese Jammergestalt war einst

Der neue "Mam Blefe".

nkham's fpridwortlige Philosophie

#### Ein beschädigtes Blied schwächt eine starte Rette.

Die weibliche Organisation ift,

o zu fagen eine Serie von Bliedern. Betrachtet die nervofe Erregtheit der Einen, die Rubelofigfeit der Underen, die Uns fähigfeit zu schlafen und vielleicht heimliches Leiden. bedeutet, daß ein Glied der Kette geschwächt ift. Diese Leiden werden prompt gehoben durch den Gebrauch von Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound; es vertreibt alle jene Schwächen und

Berthe Freundin ber Frauen .- 36 habe fo großen Rugen von bem Bebrauch Ihres Begetable Compound gehabt, bag ich es auf bas Ginbringlichfte empfehle. 3ch betrachte es als jebem anberen Mittel für Frauenleiben überlegen.- Frau E. M. Bed, 18

Krantheiten, die unter unferen frauen fo per-

Billoughby Ave., Brootinn, R. D. Apolheker verkaufen es als einen Standard Artikel, ober es wird nach Empfang von \$1.00, in Form von Prilien ober Pläthen, per Post versandt.

Ein ianstrites Buch, ketiteit: "Guide to Health and Stiquette", von Opdia E. Bintham ift für Jamen von großem Wertd. Wir schnen Jeder eins Copie, die uns schreibt und zwei L.Gents-Briefmarken beilegt. LYDIA E. PINKHAM MED. CO., Lynn, Mass.

#### Der Magnet bon Georgia imBiate Des Stepticismus.

Man fchreibt der "Frantf. Beitung" aus Berlin: "Drs. Abbott und fein Enbel Ber gedacht hatte, bag ber icamlofe Schwindel mit bem "magnetifchen Phanomen biefes Jahrhunderts" nach ben Erflarungen und Proben ernfter Manner ber Biffenfcaft ein Ende nehmen werbe, ber fieht fich bitter enttaufct. Dit eiferner Stirn bebarren bie Beranftalter bes Abbot-Barms auf ihrem Sumbug, und neuerdings find fie barauf bebacht, in Berlin wieber ben 2168-Rummel gu infceniren, wie er im Borjahre in Berlin fputte. Langft find die Bebeimnife bes Ringfampis enthüllt; man weiß, baß ie gewerbsmäßigen Athleen häufig Bertrage mit einanber abichließen, und bag banach bie Enticeibung

im Ringtampf fällt. In Berlin follte es ber chaubiniftifchen Rraftmeierei fchmeicheln, bag ber deutschnationale Athlet Abs den Amerifaner Cannon regelmäßig niederwarf. Diesmal ift Abs nicht als beutschnationaler Belb in Die Arena gerufen. Er foll nur bie "magnetische" Rraft ber Mrs. Abbot erweisen. Ratürlich hanbelt es fich wieber um ein abgefartetes Gin hiefiger Turner, ein herr Reinhold Schulz, hat nämlich am letten Sonntag die Frau Abbot mehrfach gehoben (bei dem Experiment mit dem Emporheben an den Ellenbogen bei bertifal gestredten Musteln). herr Schulg verftand es nämlich, die athletijchen Trids ber Frau Abbot zu paralpfiren. Ein ungeheuerlicher Reflamenapparat wurde barauf in Bewegung gefest; Drs. Abbot beschwört heute auf allen Unichlagfäulen ben Turner, ihre gefrantte Ehre wieberherzustellen, fie berfüge eben über eine geheimnigvolle Rraft - Beuge beffen ber gewaltige

Mbs, ber ihr nichts anhaben tonne. Rurglich produzirte fich im Winter garten Berr Abs jum erften Dale mit Mrs. Abbot. Behn Mart wurden für einen Gip auf ben Eftraben bes Riefenfaales verlangt, tropbem murben bie Breife burch bie Agiotage noch weit überboten. Muf ben Treppenaufgangen gu ben Eftraben ftanden bie Leute dicht eingefeilt, ber Wintergarten mar überfüllt und hunderte mußten umtebren. Gelbftverftanblich befiegte herr Abs die fleine "magnetische" Mrs. Abbot nicht. Die Gemeinde der Spiritiften brach in Entguden aus, Die Dummtöpfe johlten, und den Steptitern, die ben Mumpig ertannten, fchleuberte man Injurien ins Beficht. Co wird's gemacht, nur den Muth ber Frechbeit nicht finten laffen. Berr Schulg erflarte in einem pathetischen Rundichreiben an bie Blatter, er werbe bie Berausforderung ber Frau Abbot richt annehmen."

Ber eine Meine Mngeige in ble ,, Abenbhofte invilden latt, braucht nicht gleich ein Ber



Son n he fucht man mög-lichft lange zu bewahren, einen Rutarrh dagegen möglichft schnell möglichst schnell los qu werben. Dafür hat Dr. Sage fein Caerfunben. Mil bie gifthaltigen, beigenben Schunpfmittel

fcharjen, agenden Lojungen, "Evenmo", Bal-fam und fonftigen Schmieren tangen nichts. Bielleicht helfen fie für ben Angenblid. Beiteluf heizen fie zur beit Augendick. Bird aber mit ihrer hilfe ein Kopffaturch vertrieden, so kommt sicherlich einem Schlim-meres nach. Gewöhnlich, d. h. neun mal unter zehn, leidet die Lunge. Mit Dr. Sage's Catarch Rewody wird bagegen bei verninftiger Amvendung eine sichere und dauernde kur erzieft. Die

chlimmften dronifden Falle weichen bor feinen milben, fänftigenden, reinigenden und heilenden Eigenschaften, und zwar nicht nur der Katarrh, sondern anch tatarrhaltiches Kopfweh, Schupfen, — huz alle llebel, beren Buryel ein bödartiger Kabarrh zu fein pflege. Entweber wirft Du vollfommen und auf die Daner hrirt, einerfei wie bösartig ober wie fangwierig Dein Fall ift ober Du erhalft \$500 baar.

Die Eigenthilmer von Dr. Sage's Catarrh Bemody verflithten fich rudhaltios, Dir ent-weber Aur ober Gelb, ju geben.



### Männer-Schwäche.

Böllige Wiederherftellung bet Gefnubheit und gefchlechtlichen Rufligleit mittelft her

La Calle'iden Mafibarm-Bebanblung.

Erfolgreich, wo alles Anders feblaeschlagen bat. Die Ba Calle'iche Methobe und ihre Borgfige.

1. Applitation ber Mittel bireft am Gig ber Rrand-2. Bermeibung ber Berbauung und Abichmachung

Bud mit Benguiffen und Gebrauchsanmel fung gratis. Man fdreibe an Dr. Hans Trestow,

822 Broadway, New York, R. J.

#### Kinderlose Eben 11111111111

find felten gliidliche. Mie und moburd biefen Nebel in furges Beit abgehalfen werden funn, pingt der "Auch tungsbellatter", 200 Seiten, mit gabreiden metungstreuen Bibern, welcher von 'em altem und bandibeten Bentichen Deile Justitut in Rend best henudegegeben nich, auf die flarite Weite. Jungs Lente, die in den Sind best henuden, die für den Sind ver use treen wouen, joured ven werten Gebiefer ?., D'rum per "le, wer fich einig bindet", woll befemigen und b. 6 betterfilde Und Lien, che fie den wichtigfiem Cherke bes Schons thun ! Bird far 26 Cens in Voftmarten in deutiger Groade, jouglam verpadt, fret verfandt. Abreife ; DEUTSCHES HEIL-INSTITUT,

Trunkenheit und Gewohnheits- Trinfen. In ber gangen Welt giebt es mur ein Mit Dr. Haines' Golden Specific S fann auch in einer Taffe Koffee ober Thee, ober in einem andern Andrumgknittel gegeben merben, obes die feinem andern Andrumgknittel gegeben merben, obes wir in einem andere Andrum und werden, obes wirt jucks. Sin all Gerien entholtendes Und im daben bei Dale die Gewehlls, Druggiften, Clarf und Babilpin Str., Chrago, Jud.

STOTTERN hellt die C. Barra'ide Sprachheilanfialt, 129 S. Feoria Sir., Ede Adams, Chicago. Il.

Fallsucht, heilbar! burch bas berfichmte Mittel von Dr. Quante and Min fter, Weftphalen; mur gu baben bei lagtis

Frau Dr. Louise Goertz, 3661 2Babafb Mvs. Dr. A. ROSENBURG plays had auf Shishrige Prayis in her Behnnblung ge-heimer Ar utherien. Junge Leute, die durch Jugend-finden auf Ausfchweitungen geschwächs führ Damen, bie au Juntifonsstörungen und anderen Franzentrans-beiten leiben, werben durch nicht angereitses Witten gründlich geheitt. 125 S. Cefart Str. Office-Stunden 9 bis 11 Boxm., 1 bis 3 und 8 bis 7 Weeds.

Dr. C. SCHROEDER,
3 ahuarzi,
413 Milwankoe Ave.
418 Milwankoe Ave.
5 de Carpenter Str. Beite Schiffe - Bodurk
5 ahus (amergios orgogan, Isine Stünun den 200 L
animaris. Beite Arbeit garantiri. Sonatusi offen.

DR. GOODMAN, 3 to 8 na val. Bartors I. 2. 8 und 4 1 18 m. Madrigu Siz., Side halls fine figurerios authorogene. Side halls figurerios authorogene. Side hall fine figurerios f

Rye and Ear Disponsary.

His Aranheiten ber Rugen und Ohren
Hebenbeite Annfhige Augen und Sellejung angebettigt. Britten angebebt,
27 Fathertheitung frei. 18mail
210% Clart Gen., Ede Abaus Ctr., Jimmer J.

Deutscher Argi, Bundargin. heburishelser, 728 C. halfted dir., Cit la Siz. Sprechfunden: Morgand bis 9 Uhr; Rudwittags bon 2—4; Abands nach 8 Uhr. Albanomistags

Dr. F. C. HARNISCH Dentscher Augenarzt, Dermals Inagalhriger erfter Afglent der Antyl. Anty Derhaltschagentiner zu Seldytz. Mad Destate Ere., Jimmer 200. 6tunden: 916—4. Mohung: 180 Mincoln Ana.





Bandwurm-Mittel, .....

### The Manufacturers' Outlet

Acke State und Monroe Str.



# Cin frühjahrs-Jackel

\$6.00 bis \$20.00,

wird verkauft werden

Famftag, den 2. April \$1.98, \$2.49, \$3.98, \$4.49, \$5.98

Nur noch wenige übrig.

### Ausverkauf.

Preise spielen teine Rolle.

THE OUTLET, Ecke State und Monroe Str.



Prächtigen Putwaaren

Sübschen Cloaks, Morgen,

Bamftag, den 2. April.

Broßes Concert - den gangen Tag und Abends. -

Sie und Ihre Freunde find freundlichft eingelaben, unferer Frühjahrs-Eröffnung

beizuwohnen, welche bie großartigste sein wird, die je ftattfand. Solche fcone und ge-schmadvoll garnirte hute bekommen Sie fehr felten zu sehen. Ein Rosengarten wurde nur ein schwacher Bergleich sein zu unserer morgigen

Puhwaaren-Ausstellung. Sie werben mehr als entzudt fein, wenn Sie anwesend finb. Alle find willhommen.

### Alein Bros. Block von Läden,

795-801 S. HALSTED STR.

980

# JAMES H. WALKER& CO. WABASH AV. ADAMS ST.

# Haushallungs-Aegenstände

Im Basement-Gerunter im Preise!

-Die Berabfehung bauert fort, um bas Lager auszuverfaufen.

Puritan Laundry Seife .... 4e Weiden hampers-groß ... 50¢ Carpet-Befen-3 Cie ..... 12e Carpet-Befen-4 Cie ..... 15e Ugate Bratpfanne-4 Qts .-Carpet Tads-Padet ..... 1¢ Celluloid.Stärte, 4 Padete. 25e Mottenpulver-per Pfd .... 10e Wachs-Kergen-30 für .... 10c Rubber floor Scrubs - 12

Sapolio, per Stud ...... 15e | Ein guter Woll-Schwamm ... 5c Perforated Roll Toilet. Papier, vollzählig..... 5¢ Großes Padet Toilet-Papier. 4c Mgate Keffel-4 Qts.-befter.68¢

> beste ..... 60c Ugate Theefessel—270. 8— Bededter Kaffee-Röfter, ruffi-

fches oder einfach. Eifen Midel-Spudnapfe ..... 10c 3011, 14 3011 und 16 3011. 8c Abwasch -Schwamm-groß. 10c Dollständ. Lager von Blechwaaren Curtain Stretchers-alle Größen. - Piele andere Saushaltungegegenftande befter Qualität jum - Coftenprels - manche darunter.

JOHN YORK, S. HALSTED STR.



\$19,50 für biefe Mafdine 1
Mufere Concurrenten ber- \$55

No. 8. Dit einer Garantie für 5 Jahre mit jeder Maja

JOHN YORK, 777, 779 & 781 & Salited Str.

Der Cumberlander und ber Raifer.

Der Wortlaut ber mertwürbigen Correspondeng amifden bem Bergog bon Enmberland und Raifer Wilhelm II. beren Resultat befanntlich in ber Rudgabe bes Welfenfonds an bas Saus Bannover gipfelte, liegt jest bor.

Der "Reichsanzeiger" beröffentlicht nämlich ben Brief bes Bergogs bon Cumberland an ben Raifer und jugleich mit einer Rabinetsordre an bas Staats. minifterium, welche folgenbermaßen lautet;

"Judem Ich dem Staats-Ministe-rium ein Schreiben des Herzogs von Cumberland, Königliche Hoheit, vom 10. Marg biefes Jahres anbei gugehen laffe, gebe 3ch bemfelben zu ertennen, daß 3ch nunmehr ben Zeitpuntt für gefommen erachte, die burch die Berord. nung bom 2. Marg 1868 ausgesproi dene Beichlagnahme bes Bermogens bes Ronigs Georg aufzuheben. Wegen ber Musführung Diefer Magnahme will Ich den Borschlägen Meines Staats-Ministeriums entgegensehen. Berlin, den 12. März 1892. Wilhelm K Graf von Caprivi.

Der Brief bes Bergogs bon Cumber. land lautet bann wortlich: Durchlauchtigster, großmächtigster Raiser und König, freundlich lie-ber Better und Bruder!

Da 3d Grund habe, anzunehmen, bag es ben Allerhöchsten Bunfden Gurer Raiferlichen und Roniglichen Majeftat entfpricht, eine gutliche Erledigung ber Differengen berbeigeführt ju feben, welche megen Ausführung bes Bertrages obidmeben, ber unter bem 29. September 1867 über bie Bermögensberhältniffe Deines in Gott ruhenben Baters Majeftat zwifden biefem und bes Bochfeligen Konigs Wilhelm von Breugen, nachmaligen Deutschen Raifers Wilhelm I. Majestät, abgeschloffen ift, nehme 3ch teinen Anftand, an Gure Majeftat bie freundliche Bitte gu rich-

ten, Diefe Angelegenheit Afferhöchftfelbft einer wohlmollenden Brufung untergiehen zu wollen.

Gern benute 3ch biefe Gelegenheit, wie 3ch icon früher ertlart, fo jest wiederholt z erklären, daß jedes den Frieden des Deutschen Reichs und ber ihm angehörenden Staaten störende ober bedrohende Unternehmen Meinen Absichten ferneliegt; als beutscher Fürst liebe 3d Mein beutsches Baterland treu und aufrichtig und nie wilrde Ich bas berfichere 3ch Eurer Raiferlichen und Roniglichen Majeftat ausbrudlich - wiffentlich beranlaffen ober guthei= Ben, bag mit ben ju Meiner Berfügung ftehenden Mitteln, mogen fie Mir fchon guftehen ober erft in Erfüllung bes porgebachten Bertrages gufliegen, feinb. felige Unternehmungen gegen Gure Majestät ober gegen ben preußischen

oder gefördert werden. Um fo vertrauensvoller glaube 3ch Mich ber Soffnung hingeben zu durfen, bag Gure Majeftat Allerhochftich nicht langer behindert erachten werben, ben obengebachten Bertrag jur Ausführung bringen zu laffen.

Staat birett ober indirett angestiftet

Mit ber Berficherung ber bollfommenften Sochachtung und Freundchaft verbleibe 3ch Eurer Raiferlich und Roniglichen Da-

freundwilliger Better und Bruder Ernft August. Lothringerhaus Wien-Benging, den 10.

März 1892. Un bes Deutschen Raifers und Ronigs bon Preugen Majeftat.

Das vorftebenbe Schreiben beftatigt, daß ber Bergog in feiner Beife feine Bratendentenrolle aufgegeben bat; es fällt ihm nicht ein, Sannover als preu-Bifche Broving anguerkennen.

#### Bom todten Grofherzog.

Der berftorbene Großherzog Endwig IV. bon Beffen wird in ber beutschlanbischen Preffe als ein ftreng constitutioneller Fürft gefeiert, ber es gut mit feinen Beffen gemeint hat. Wir entnehmen diefen Schilderungen:

"Gein Familienleben war bas bent. bar glüdlichste; als gartlichen Bater fab man ihn bor Jahren, als noch fammtliche Rinder im Elternhaufe weilten, fast alltäglich Rachmittags mit benfelbeu ausfahren, mobei er bas Breat felbft leitete, in welchem die vier Bringeffinnen und ber Erbpring fagen. 3m Garten feines Balais tonnte man ibn häufig mit feinen Rindern Ball ober andere Spiele fpielen feben, und beim Aufenthalt in den nahen Jogbichlöffern bewegte er fich mit feinen Rinbern in ungezwungenofter Beife im Balde. Rachdem die Bringeffinnen bis auf die jungfte, bie reigend fcone Bringeffin Allice, fich verheirathet hatten und ber Erbgroßherzog beim 1. Garde = Regi-ment in Botsbam eingetreten war, concentrirte fich feine gange Liebe und Fürforge auf feinen Liebling, Pringeffin Alice, mit ber man ihn täglich auf Ausfahrten, im Theater und Concerten feben tonnte.

Bei Darmftabtern war ber Großher. fehr beliebt; er nahm feinerfeits auch lebhaftes Interesse an allem, was feine Residenz betraf. Obgleich er burch die Bahnanlagen in feinen Musfahrten behindert murbe, ift es boch grabe feiner Initiative ju verbanten, bag Darmstadt mit feinen brei bebeutenoften Rachbarorten burch Dampf-ftragenbahnen verbunden ift. Für ben Ban bes neuen Bolytechnitums trat er einen großen Theil bes prächtigen Schloßgartens, "bes herrengartens", ab. Bur bas hoftheater legte er reges Intereffe an ben Tag, befonbers ber Regie feine Fürforge zuwendend und manchmal felbst eingreifend. Wie bie Theatervorftellungen, fo befuchte er auch bie Concerte ber hofmufit fehr regelmaßig und fehlte auch felten in ben Concerten ber befferen Dufitbereine. Roch wenige Tage por feiner Ertran-tung wohnte er ben Mastenballen bon wei Carnebalsbereinen bei, in unge-wungenster Weise sich in der tollen Wenge bewegend. Seiner Regierung machte er feinerlei Schwierigkeiten durch einenmäcktige Anordnungen: er war auch in biefer Befehung gerecht und

Mittwochs und Camftags war regelmäßig Audienz, in welcher ber Landes-berr für den Geringften seiner Unter-thanen zu sprechen war und mit berfel-ben Freundlicheit einen alten Bahnwarter ober eine "langgebiente" becorirte Dienstmagt empfing, wie einen fremden Bejandten."

#### Die Berbrechens-Statiftit.

Der Bundesrichter Parter hielt fürglich vor den Großgeschworenen seines Diffricts eine Unsprache, in welcher er betonte, bag bas Berbrechen in Diefem Lande unter den obwaltenden Umftanben und Ginrichtungen in fteter Bunahme begriffen fei. Auf die berichie= benen Gattungen ber Berbrechen tonnte ber Richter nicht eingehen, er behandelte nur die Mordthaten. Ueber Diefe fagte Barter:

Es fei ftatiftifch festgestellt, bag im Jahre 1889 3568 Morde im Lande berübt murben, im Jahre 1890 ichon 4290 und im Jahre 1891 gar 5906. Rechne man bagu bie unentbedt gebliebenen Mordthaten, beren Bahl mahricheinlich minbeftens halbmal fo groß fei, so gelange man zu dem Ergebniß, daß im Jahre des Herrn 1891 in die-sem vorgeschrittenen Kulturlande 8000 Mordthaten verübt murden.

Es leuchtet ein, bag ber Richter bie Rabl ber unendedten Mordthaten bei Weitem zu niedrig gegriffen hat. Aber fei bem wie ihm wolle. Much diefe 8000 Mordthaten dirften vollauf genügen, bie herrliche Rultur ber Gegenwart in Amerita gu illuftriren. Wenn Deutsch= land und Standinavien, welche gufam= men ebenfo viele Einwohner haben, als bie Ber. Staaten, oder England und Frantreich gufammen, ober Stalien, Spanien und Bortugal, ober Desterreich, Belgien und bie Schweig auch nur den vierten Theil dirfer Mordthaten aufguweisen hatten, wie wilrben die Ameritaner bann über bie europäischen Buftanbe wettern, wie witrben fie fich in eine fittliche Etstafe bineinarbeiten und auf bie berrotteten Zuftande in Europa fchimp-

fen? Aber fo geht bas nicht gut. Mit allen übrigen Berbrechen fieht es nämlich hier gu Lande nicht beffer. Meineide werden zu Millionen geleistet. Die 12,000 Banterotte jahrlich find in ihrer Mehrheit betrilgerische. Der Betrug ift langft eine legalifirte öffentliche Ginrichtung geworben. Der offenfte und erfolgreichfte Betrug, ausgeführt mit ber größten Schamlofigfeit und Brutalitat, wird bewundert, beweihrauchert, hochge= achtet und mit Ghrenamtern pramiirt. Berächtlich und ftraffallig ift nur ber fdidterne fleine Schwindel, Raub, Banterott, bie Falfchung, die Brandftiftung ober ein Berbreden irgend einer Art. Gelbft ber offen ausgeführte Morb und Maffenmord wird unter bem Ramen Lynchjuftig geheiligt. New Or- leans mit feiner Abichlachtung nicht verurtheilter Angetlagten ift noch in Aller Gedächtniß und wird bon ber herrichenben Gefellichaft und ihrer Breffe immer noch als ein Ausfluß sittlicher Entrü-

ftung gefeiert. Bon ben constatirten 5906 Morben im Jahre 1891 wurden in 128 Fällen die Mörder gefetlich bestraft, bahingegen nachweislich 135 angebliche Morder gelnncht. In ben letten zwei Inhren hingegen wurden von nachgewiesenen 10,196 Mordthaten 322 gerichtlich beftraft, aber 322 angebliche Morder ge-Inncht. 6644 Morde blieben unbeftraft. Die Bahl ber Lynchereien ift alfo erheblich größer, als die Bahl ber officiellen Berurtheilungen. Damit ift Die fogenannte öffentliche Rechtspflege verut-(Phil. Tagebl.) theilt.

#### Tolle Sunde.

Mehrere in Douglas Bart mohnenbe Bürger erftatteten geftern bie Ungeige, bag vor einigen Tagen ein muthender Sund in ber Rachbarfchaft von Doug: las Bart etwa gwangig Sunbe gebiffen habe. Bon biefen Bunden fei wieber eine Ungahl von Rinbern gebiffen mors ben; wie es fceint nehmen indeffen bie Befiber ber betreffenden Sunbe mehr Rudficht auf bie Thiere, als auf ihre eigenen Rinber, benn fie halten bie trans ten Sunbe in ihren Saufern verborgen, auftatt fie ericbiegen gu laffen.

Der Bolizeichef hat verfprocen, in ber Rachbaricaft eine Razzia auf muth: verbachtige Thiere abhalten gu laffen.

Dr. August Rönig's Samburger Brufithee

gegen alle Rrantheiten ber + Bruft, ber Lungen + und ber Reble. Rur in Driginal-Padeten. Preis, 25 Cents.

St. Jakobs Del heilt fider und rajğ.

#### Berrentungen.

Schlimme Berrentung ber Schulter. B. I. Dowbell, MIT Main-Strafe, Peoria, Ro., verrente fid bei einem Galle auf bem Cifeibie Schulter. Die erfte Anwendung von St. Jasobs Del linderte die Schwerzen und bei fortgesehtem Gebranch war er dalb vollfanbig bergestellt.

Berletningen.

Beche Bochen leibenb. berr Georg Blatt Stockton, Cal., sagte Durch eine Egge hatte ich mir ichwere Berletungen an ben Beinen jugejogen. Sechs Wochen litt ich bie heftigfen Schwerzen. Durch bie Anwendung von St. Jasobs Del wurde ich vollständig gehellt.

#### Quetfebungen.

fiel von einer Treppe.

### Große

### 2 Verkäufe

Für Freitag und Samstag.

### Männer Frühjahrs-Anzüge.

280 gangwollene Gad und Cutawan Man: ner-Unjuge, bergeftellt aus Caffimeres, Borftebs und Cheviots. Farben, blau, fcmary, braun, grau und bubice Dis foungen. Ertra gut gemacht und ausgestattet. Rleine Partien von Angugen, bie für 812, 814, 815 unb 818 verfauft wurben, für heute und Samftag nehmt bie Auswahl für.....

#### Acht Dollars.

Unfere frühjahrs-Unguge liegen jest gu Eurer Unficht auf. Wir behaupten, daß fein Schneider beffer gemachte und iconer fitende Unguge herftellen fann, als die wir für \$18, \$20, \$25 und \$30 offeriren. Seht Euch diefelben an ehe 3hr Euch Mag nehmen läßt.

### Kinder-Anzüge.

Sanzwollene furze hofen Ungüge für Kinder, Größe 4—15 Jahre, dunkle und helle farben. "Odds and Ends" von Ungügen, die für \$4, \$5 und \$6 verfauft wurden, heute und Samstag für.....

falls Sie beabsichtigen, Ihren Una-ben einen feinen Anzug zu kaufen, ver-fäumen Sie nicht, die Kinderanzuge zu besichtigen, die wir für \$5, \$7, \$8, \$10 und 12 offeriren. Größte und vollstandigste Auswahl in Chicago.

### Männer frühjahrs-Ueberzieher Uebergieber, bergeftellt aus unfinifbeb

545 feine gangwollene Manner-Fruhjahre-Borftebs, Somefpuns, Cheviots, Deltons, Rerfens und ichottifchen Fabrifaten - Farben : Blau, fcmarg, tan, grau, braun, fawn, ftone und Orford mireb. Elegant gemacht, alle Moben, alle Größen. Gewöhnliche Preise \$15, \$18, \$20 und \$22, Auswahl für .....

#### Zwölf Dollars.

Der Mann, welcher fich einen fruhjahrs. Mebergieher anmeffen läßt, ohne erft unfern unpergleichlichen Dorrath zu befehen, wirft \$10-\$25 weg. Wenn Sie ein Geldfparer find, bann fommen Sie und befehen fich die prachtvollen Uebergieher, die wir offeriren gu \$18, \$20, \$25 und \$30.

### Knaben-Anzüge. Sanzwollene lange Bofen

Knaben-Unjuge, Größe 13 bis 19 Jahre. Blau und hübsche Mischungen. Kleine Partien von Ungugen, die für \$10 und \$12 verfauft murden, heute und Samstag für .....

Wir find das hauptquartier in Confirmations-Unzügen für Knaben — Blau und fchwarz, Tricots, Worfteds und Cheviots - furze hofe Style \$5 bis \$10, lange hofen Style \$8 bis \$18. Seht fie

214, 216, 218 und 220 State Str., Gde Quinen. Baben offen Abende bie 9 tthr. Offen Samftag Abends bis 10:30.



Eine Bafch=Seife, rein u. gefund. Beste für

Allgemeinen Jaus-Gebrauch Cotten! Cotten! Cotten!

### Blue Island Park Addition

West Pullman. 3mei Gifenbahn: Stationen auf unferem Lanbe. Rleine Angahlung; verboppelt Guer Gelb in turger Beit. Sechs große Fabriten werben gebaut. Arbeit fur Zebermann;

fommt ju und und feht unfer Land, Breis \$275 und aufwärts. Ercursionen jeben Sonntag, 1:15 Nachm., Ban Buren Str.-Depot. Freitidets am Depot und in unseren Officen zu haben.

#### UTITZ & HEIMANN.

Danpt. Office:
142 Dearborn Str., Jimmer 13.
3 meig. Office: 341 31. Str.

DELANYS **Garfield Boulevard Subdivision** Rur 20 Minuten Jahrt bom Chicago und Grand Trunt-Babnhof. Freie tägliche Excurftonen um 10 Uhr Bormittags.

Lotten \$350 bis \$650. Bebingungen 825 baar, Rest 83 monatsid. Bürgerfteige bereits gelegt und Abstracte mit jeder Lot ausgehändigt.
Dies Botien liegen in der Rähe der neuen Stickneh-Stock-Nards und werden in Turger Zeit doppelt sobiel werth fein. Wir dauen Euch ein Dans und Ihr begahlt es ab, bie Jur sonft Miethe bezahlt. Freitidets in unserer Office

#### DELANY & SALZMAN, 115 Dearborn Sir., Bimmer 34 und 35.

Elmhurft Lotten. \$175 bis \$250. Bürgersteige gelegt. Straßen grabirt und Abstracte mit jeder Kot. — 210 daar. Rest St. OD der Woche. — Reine Zinsenberechnung. Breitidets in unspere Office. DHLANY & SALZMAN, 116 Dearborn Str., Zimmer 34 u. 35.

Tapeten, bie neneften Mufter und Entwürfe, 811 Den tiedrigften Breifen. precht bei uns por ober fenbet für Mufter bebor GROTH & KLAPPERICH,

Bholefalestabetenhandler, 14-16 W. Randolph Str.

(Seldjendungen KUPPERL & HUNSBERGER Ueber Baltimore !

#### Norddeutscher Lloyd. Regelmäßige Boft-Dampfidifffahrt amifden Baltimore und Bremen

Direct, burd bie neuen und erprobien Schnellbambfer Darmftabt, Dresben, Rarisruhe, Münden, Olbenburg, Beimar,

waunern, Oldenburg, Weimal von Bremen jeden Donnerfiog, ben Baltimore feben Brittmoog, 2 Uhr Radmittag. Gröhtmöglichte Sicherbeit. Biflige Preife.
Borgügliche Berpflegung.
Dit Dampfern des Kordbeutigen Rlohd wurden nehr als 2.500 000 Reffeeden. 2,500,000 Paffagiere

alfidlid über Gee beforbert. gindich über See besorbert.
Salous und Ragiten-Zimmer auf Deck.
Salous und Ragiten-Zimmer auf Deck.
Le Cinrictung für Zwischendalbaflagten,
deren Schlafftellen sich im Oberbeck und im zweiten
Beck befinden, find anerkannt vortresslich,
elettrische Wetenchung in allen Raumen.
Weitere Auskunst ertheilen die General-Agenten

L. Schumader & Co., Baltimore, Dib. 3. 28m. Efdenburg, Chicago, 308.,

#### Norddeutscher Lloyd. Schnelldampfer-Linie Spree, BREMEN Eder,

Rurge Reifezeit. Billige Dreife. Bute Detöftigung. OELRICHS & CO., No. 2 Bowling Green in Rew York H. CLAUSSENIUS & CO. General. Agentur für ben Weften. 80 gifth Abc. Chicago.

### Billig! Billig! Billig!

Passagen

Europa in Cajute und Swifdended. Wer Geld fparen will, fprede bor bei ber alten bewährten Firma

C.B. Nichard & Co. General Passage-Agenten, 2ja1j3 62 Clark Str. (Sherman Saus). Sonntags offen bon 10 bis 12 Mhr.

Rotis! Rah-Maschinen von 85 aufwarts. deigte Abgablungen. — Freis Frode und Unitausich Bargain. Remut ober schielt Bostarte. Thomas Barter, 878 Bashtenaw Abe. impima

Darleben auf perfont. Gigenthum

Gebraudt 3br Gelb?

Wir berkeiben Gelb zu ingend einem Betrage bon 425 bis 310,000 zu ben möglicht niedrugen Waten und nit fürzester Beit. Wenn Ihr Gelb zu leiben winigkt auf Widdeln, Pianos, Flerbe, Magen, Kutigen, Lagerhausscheine oder berisniches Eigenthum irgend bericher fit, fo beräumt nicht, nach unteren Katen zu kagen, bevor Ihr eine Anleihe macht. swagen, bebor Ihr eine Anleihe macht.
Wir berleihen Gelh, ohne daß es in die Oessentlichet kommt und bestreben und unsere Kunden so an debtenen. daß sie dere Kunden so an debtenen. daß sie wieden konnen, wenn sie eine andere Anleihe zu machen wünschen. Anleihen können auf detiedige Zeit außgedehnt und Zahlungen entweder voll oder theilweife zu trzend einer Zeit gemacht werden, nach dem Betieden berkeitenden und jede gemachte Zahlung vermindert die Kosten der Anleihe im Berdichten im Borans obgegogen. sondern Ihr bestommt den Vollen Beitrag des Bartehens.
Im Festle Ihr einen Kestdernag auf Mödeln, Kianos

Wenn 3hr Gelb gebrauchen folltet, fo wird es gu Gurem Bortheil fein, guerft bei uns borzufprechen, bebor 3hr eine Anleihe macht. Chicago Mortgage Boon Ca., 26 Sa Galle Str., erfter Flar über ber Strafe.

Wer Geld gebraucht,

fomme ju mir. Ich verleihe bon 15 Bollars au, billig und schnell auf Möbelu, Plauos und Maschinen, ohne sie zu entfernen. Auch auf Sagertheine, Pelpertert. Schumasiachen, Dammalen ober irgend auf gutet Pland.

O. M. Mollow, Room 61-62, 162 Mafhington Gir.

Finanzielles.

#### GELL

Part, wer bei mir Passagescheine, Cajüte ober Iwischender, nach ober von Deutschland tauf. Ih velörbere Passagiere nach und won Hamburg, Bremen, Mutwerpen, Moterdam, im fredam, Davre, Baris, Cfeitin ze. die Kein Poet aber Batimose. Bassagiere nach Europa leiere mit Sepac frei an Bord des Dampfers. Mer Freunds ober Berwandse von Europa lommen lassen will kann ein nur nietinem Intertie funden, dei mir Fredkarten zu löben. die niet kraften zu löben. die für der Scheage freis rechtzeitig gemebet. Rüberes in ber Seneral-Agentus von

#### ANTON BOENERT 92 La Salle-Str.

Bollmants- und Erbinaftsfachen in Guroba, Collettionen, Boftausgahlungen 2c, prompt beforgt. Countags offen bis 12 Uhr. Household Loan Association,

85 Dearborn Cir., Bimmer 302, — Geld auf Möbel. — Keine Wegnahme, teine Deffentlicheit ober Werzdarung. Da wir unter allen Gesellschaften in den Ber. Staden das größte Kapital bestigen, so können wir Sich niederiger Raten und längere Zeit gewähren, als trgend Jemand in der Stadt. Unsere Gesellschaft in vrganistrt und macht Geschäften nach dem Baugesellschafts und macht Geschäften nach dem Baugesellschafts- Der eine Anschlaften der monatliche Rückzahlung nach Bequemitcheit. Sprecht uns, bedoor Ihr eine Anseihe macht. Weings Eure Model-Receipts mit Euch.

Eine An der der der geschliche den Benacht der Geschläften der Benacht der Geschläften der Geschläften der Schaften der Geschläften der Schaften der Geschläften der Geschläften

Household Loan Association, 85 Tearborn Stz., Zimmer 302. — Gegründet 1854.

### Geld zu verleihen

un ehrliche Beute, ju niebrigften ginfen, ohne Forb icaffung ober Berbstentlichung, auf Möbeln, Pianos, Pierde, Wagen, Wirthschafts- und Laben-Einrichtungen, Magerhausscheine und erster Alasse Werthpapiere. [3 Das einzige beutfche Gefcaft in diefer Mrt. UNION LOAN CO., 108 5th Ave.,

#### Zimmer 2. Swiften Madifon und Walbington Str. Schukverein der Sausbesiger

gegen folecht gablenbe Diether, 371 Barrabes Gir. Branch | Bm. Cievert, 320 4 Mentivorth Av. Beter Beber, 523 Milwante Ave. Offices: | B. Meife, 614 Racine Ave. Unt. y. Ciolte, 35546. Salked Str.

Geld zu verleihen ant Mobel, Pianos, Pferbe unb Magen, forte auf andere Sicherheiten. Reine Entfernung ber Gegen-fanbe. Niebrige Katen. Strenge Scheimhaltung, Prompte Bedienung. CHATTEL LOAN CO., LAKE VIEW., Simmer 1, 503 Bincoln Wide., Coots Sale.

Abends offen bis 9 Mfr. Dwo Erste Mortgages auf Chicago Grundeigenfum zu verkaufen. — 4 Pro-zent Zinten. — viertelichrlich verchnet — werden auf Spar-Ginlagen bezahlt. Wechfel auf Deutschland. Milwaukee Ave. State Bank,

### Ede Milmantee Abe, u. Carpenter Ctr. Montag und Connabend Abendftunben bon 7-9 fibr. E. G. Pauling,

149 Ja Saffe Str., Bimmer 15. Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Spotheten 311 verfaufen. 21malme

Geld ju berleihen

auf Chicago Crundetgenthum in deliedigen Eummen und zu den niedrigsten Katen det G. G. Chumacher, Fr., Band-, Gelde und Kersterungs-Chapter, 255 Wiss Island Ave., Apollo Holle. 26inglmtll Geld gu berleihen - auf Midel. Bierba, Bierba, Bierba, Bierba, Bierba, Berte, wub ameite Grunde Magen, Banbereins. Actien, erfte und gweite Grunde eigenthums. Oppotheten und andere gute Giderheiten. D4 && Salle Cfr., Jiumer 35. Beingt und ichreidt von Stelle bar telebonirt und Televon 1278, und wir werben Jemanden ju Ihnen ichten.

Brauereien.

BREWING & MALTING CO. Mer: 171 St. Bedplaines Ctr. Ede Indiana Cia. Dunisret: Ro. 121—181 R. Ledplainel Ctr. Mathhaus: Ro. 186—192 R. Infection Cia. Cepater: No. 18—192 M. Indiana Ctr. Magil